1 Cent

Chicago, Montag, den 16. Mai 1898. - 5 Uhr:Musgabe.

10. Jahrgang. - No. 115

# Auf zum Sturm!

Der ganze amerikanische Kriegsplan soll geän= dert sein und angriffsweises Yorgehen verfügen.

### Die Hah auf die spanische Armada.

Diese war nabe an die südamerikanische Küste geschlüpft, soll aber jest auf der fahrt nach der Nordfüste von Cuba sein!-Drei amerifanische Geschwader sollen ihrer warten! - Die große Seeschlacht für morgen in Aussicht gestellt!

#### Wie es zu Manila fteht.

folche Möglichfeit zu verhüten.

auf Ren West bespöttelt.

Dagegen wird bie Ibee eines etmai-

Es wird offiziell mitgetheilt, baß

bas Torpedoboot "Terror", welches gur spanischen Flotte gehört, zu Fort

de France, Martinique, fahruntüchtig

geworben fei. (Früher mar einmal ge=

meldet worden, daß "Terror" auf ber

europäifchen Geite infolge eine Explo=

fion mit Mann und Maus unterge=

gangen fei. Möglicherweise ift in bem

obigen Fall das Torpedoboot "Furor"

nische Flotte unterwegs auch eine ge=

miffes britifches Schiff wegnehmen

wolle, das bon einem amerikanischen

hafen abging, und fich folcherart mit

einen größeren Rohlenvorrath verfe=

Ganglich anderer feldzugs-Plan?

es jest beißt, hat Prafident McRinlen

feine 3bee einer friedlichen Blofirung

Cubas gang aufgegeben! Er glaubte

erft, bie cubanische Rufte fei nur ichwach

bertheidigt, und Waffen und Schiegbe=

barf für bie Insurgenten fonnten an

irgend einem Buntte ohne besonderes

Risito für die Umeritaner gelandet

werden. Aber die Ereignisse ber letten

paar Tage haben ihn eines Anderen be=

lehri, und es foll jest, fobald es zu ei=

ner Entscheidung auf bem Baffer ge-

tommen ift, ein ernftlicher Ungriff mit

ber bollften Flottenftarte auf Cuba er=

Der Strategie-Rath foll nächstbem

nach Saufe geschickt werden, und ben

Offizieren auf dem Rriegs =

Schauplat, gu Baffer und gu

Lande, foll fünftig das weitere Plane=

machen überlaffen werben, mobei fich

die Regierung, refp. die oberfte Rriegs=

Berwaltung babier, natürlich bas

Dald foll bas "Berftederles-Spiel"

in ben Bemaffern füblich bon Cuba unb

Santi ein Ende nehmen. Sampfon

nimmt jest mit feinen Schiffen und

feinen, nach allen Richtungen bin ent=

fandten Spähern, eine folche Stellung

ein, baß es für die spanische Flotte

faum möglich ift, ihm zu entgeben, wenn

fie entweder die Sudfufte Cubas zu er=

reichen ober einen Theil ihres Rurfes

nochmals zu befahren und über Mar-

tinique und Portorico in bie nordat=

lantischen Gemäffer zu gelangen ber=

Gine große Ueberraschung erwartet

ben spanischen Udmiral, wenn er wie-

ber nach Martinique zu fahren follte,

benn bort wird er wahrscheinlich ein

neues ameritanisches Flottenge=

schwader borfinden, bestehend aus

"Dregon", "Marietta", "Buffalo",

"Nictheron", "Montgomern", "Yale"

(früherer Schnelldampfer "Baris")

und "Ct. Louis". Das erftgenannte

Rriegsschiff ift schon weit nordwärts

gefommen, feit es bon Bahia abgefah=

Collte fich ber fpanische Abmiral

aber nach Cuba zu wenden, fo wird er

am öftlichen Ende berInfel bas Samp=

on'iche Geschwader borfinden, und

bon Cuba zu fahren, fo wird er bort

bon Schlens Fliegenbem Geschwaber

glaubt im Flotten-Departement, bie

spanische Flotte werbe Maes thun, mas

in ihrer Macht fteht, um einen Rampf

au bermeiben, fo lange, bis fie bie Mif-

fion beendet habe, wegen beren fie über ben Dzean tam. Diese Miffion -

jo heißt es - beftand barin, Trans=

portboote zu geleiten, welche bem Ge-

neralkapitan Blanco in Havana Un=

terftützung bringen follen. Un ben

Windward-Infeln hat fich, wie man

bort, ber fpanischen Flotte eine Ungahl

Berforgungsichiffe angeschloffen, und

man glaubt, daß die Spanier beabfich=

tigen, Die ameritanischen Blotabeboote

por Cienfuegos zu vertreiben und bann

jene Borrathe gu landen. Gleichzeitig

foll Blanco burch eine Angahl mobige=

foulter Artilleriften für bie Bebienung

ber großen Geschütze in habana ber=

flärkt werben. Es ift indeß mahr=

scheinlich, daß Schlen's Fliegendes Ge=

schwader, welches rasch herantommt,

um die Blofabe bon Cienfuegos ju

Beto=Recht borbehalt

Wafhington, D. C., 16. Mai. Wie

Man muntelt babon, bag bie fpa=

gen Ungriffes ber fpanischen Flotte

(Bulletin:) Ren West, Fla., 16. | geführt merben fonnte. Man glaubt Mai. Die fpanische Flotte wird 18 aber, bag ein Plan im Bange ift, eine Stunden von der nördlichen Rufte Cubas entfernt gemelbet.

(Gie fcheint, wenn bas gutrifft, nach ber Gegend bon Sabana zuzusteuern und womöglich einen schweren Schlag gegen die fleineren Boote bes amerikanifchen Blofabe-Geschmabers führen zu wollen, ehe diefelben Silfe erhalten tonnen. Uebrigens mag fie bann frü-ber mit bem Schlen'ichen Fliegenben Geschwader, als mit bem Sampson'= ichen Geschwader, zusammenftogen.

Curaffao, 16. Mai. Die bielge= nannte spanische Flotte, welche von ber Gegend ber Infel Martinique fubmeftlich davondampfte, traf auf der Sohe Diefer Infel ein. (Curaffao ift be= fanntlich eine ber hollandisch-westindifchen Infeln, nabe ber Nordfüste ber füdamerifanische Republif Benezuela.) Mur den Schiffen "Maria Terefa" und "Bizcaha" wurde gestattet, in den Ha= fen dahier einzulaufen, und fie tauften hier Rohlen, Borrathe und Medigin und blieben bis auf Beiteres im Safen liegen, während bie übrigen Schiffe bes Geschwaders braugen warteten.

(Spezialdepeiche:) Wilemitad, Cu= raffao, 16. Mai. Die fpanischen Kriegsschiffe "Bizcana" und "Maria find Sonntag Abend um 6 lihr bon bier ausgefahren, - Bestim= mungsort unbefannt.

Sie nahmen eine fleine Quantität Rohle und Borräthe mit. Die vier anderen großen Schiffe bes Geschwa= bers find ebenfalls außer Sicht ge= fommen. Es heißt, bas Beschwader fei immer noch in ber Rabe bon bier, - aber diefe Angabe ift nicht zuber= läffig, und man glaubt allgemein, baß die Flotte sich dem Norden zu gewandt

Es find feine Rohlenboote bei biefer Flotte. Richts Bestimmtes ift über ben Buftand ber Dampfteffel in ben fpanifchen Schiffen befannt. Die bie= fige Regierung verhalt fich, bem Erfuchen der Ver. Staaten entsprechend, ftreng neutral.

Sie wies daher die fpanischen Schiffe

Kap hantien, hanti, 16. Mai. Das amerikanische Bundes-Avisoboot "Porter" fam gestern Abend hieher, um De= peschen nach und von Washington ab= gufenden, bezw. entgegengunehmen. Cobald bies erledigt mar, fuhr es ei= lends wieder ab, um fich Sampfons Flotte wieder anguschließen, welche sich tt an ber Rufte von Santi entlang westwärts bewegt und wahrscheinlich ber spanischen Flotte, wenn sie nach ber Gubfufte Cubas ju gelangen fu= chen follte, in der Windward-Fahr= firage, ober weiter fubmeftlich, ben Weg abschneiden foll.

Rach ben letten Nachrichten ift Campsons Flotte jest gang am fübli= chen Eingang ber Windward-Fahr= Jamaica, und befindet fich fo ber Gub= fufte Cubas näher und in einer befferen ftrategischen Stellung.

Es herricht immer noch bie Mei= nung bor, bag ber Beftimmungsort ber spanischen Flotte ber Safen von Cienfuegos, an ber cubanifchen Gubfüste fei, man glaubt aber, baß fie, ehe fie borthin gelangen tann, abgefangen und in einer Entscheidungsichlacht berwidelt wirb. Inbeg erwartet man eine folche Schlacht jedenfalls nicht bor

Unscheinend ift eine Bereinigung ber Sampfon'fchenFlotte mit bem Schlen'= fchen "Fliegenben Gefchwaber" ge= welches jett in bollem Dampf an ber Floriba'er Rufte entlang fub=

Ren Beft, Fla., 16. Mai. Much am Sonntag ging es hier ungewöhnlich gefchäftlich zu, und es ift offenbar eine wichtige ftrategische Bewegung geplant. Rommodore Watson traf auf bem Ra= nonenboot "Dolphin", bom Blotabe= Geschwader auf ber Sohe Savanas, hier ein. Die Befehle aus ber Bun= beshauptstadt jagten einander form= Die Ankundigung, daß sich Schlens Fliegendes Geschwader bom Morben her mit voller Geschwindigkeit nähert, beffartten bie Unnahme, bag eine vereinte Bewegung irgend welcher Art geplant ift.

Es wird in Flottentreifen dahier gu= gegeben, bag, wenn es ber fpanischen Flotte gelingen follte, die fleineren Schiffe des Blotade-Geschwaders auf ber Höhe bon Cuba zu überraschen, ehe biefelben Beiftand erhalten tonnen, ein bofer Schlag von spanischer Seite aus | unterstüßen, diesen Plan vereiteln kann. l Booten zu Cabiz befänden. 🛦

Insurgenten jett bie Stadt Manila bon ber Landseite her einhemmen; boch haben fie noch teine Rundgebung unter=

In Manila find bie Lebensmittel rar. Wahrscheinlich wird ber spanische Gouverneur bald gezwungen fein, fich

Bei Dewey und zu Manila!

Depesche bom Kontre-Admiral Dewen

3ch erhalte ftrenge Blotade aufrecht.

Sabe Grund gu ber Unnahme, baf bie

"Cavite, 13. Mai (über hongtong):

3ch tann Manila jeden Augenblid

Rlima beiß und feucht. Um 12. Mai nahm ich das spanische Kanonenboot "Callao" weg, welches die Blotade gu brechen suchte. Sabe reichlich Rohlen. Gin britisches, ein frangofisches, zwei beutsche Schiffe und ein japanisches Schiff find jest hier auf ber Beob= Demen." achtuna.

Zwei Zeitungsmenschen in der Patiche.

Ren Weft, Fla., 16. Mai. Das armirte Schleppboot "Uncas" ift von ber Sohe von Savana hierher gurudgetehrt. Ein Bertreter ber Londoner "Times", Anight, war mit einer Parlamentar= flagge auf biefem Boot abgefahren, um womöglich die Freilaffung ber amerita= nischen Zeitungstorrespondenten Chas. Thrall und Handen Jones zu erwirken, bie bei einer Landung eines Breg-Bootes von den Spaniern gefangen ge= nommen wurden und in Gefahr ftehen, als Spione erschoffen zu werden. Mit Buftimmung ber ameritanischen Reerung wurde ber Mustausch ber beiben Gefangenen für zwei spanische angebo= ten. Es scheint jedoch, baß bie Spanier fich auf teine Unterhandlung einlaffen mollten, ausgenommen unter einer

neutralen Flagge. New Yort, 16. Mai. Giner Spezialdepesche aus Ren West, Fla., zufolge befinden fich die beiben amerikanischen Beitungstorrefpondenten, welche bon ben Spaniern gefangen genommen murben, mobibehalten in Sabana und werben gegen zwei fpanifche Rriegs= gefangene (Offigiere) ausgetaufcht werben, welche fich gur Zeit in Atlanta, Ga., befinden.

Die frangoten bestreiten es.

New York, 16. Mai. Gine Rabel= bepefche aus Paris melbet: Der Diret= tor ber frangofifchen Rabelgefellichaft ftellt entschieden in Abrede, bas bie frangöfischen Behörben auf ber Infel Martinique die Beforberung ber De= peschen des amerikanischen Ubmirals Sampson berzögert und ben Spaniern Borfchub geleistet hatten. Er erflärt, jene Depeschen (bom amerifanischen Rreugerboot "harvard" aus) feien überhaupt nicht ber frangösischen, son= bern ber englischen Rabelgefellichaft

übergeben worden. Drüben bei den Spaniern. brid 16 Mai Chanien ift jebt wieder ohne Rabinet. Das gange Mini= fterium mit Ausnahme bes Minifter= prafibenten Sagafta, hat abgebantt. Sagafta wird, wie es heißt, fofort bersuchen, ein neues Rabinet gu bilben, und gwar unter Inftruttionen bon ber

Rönigin=Regentin. Das neue Rabinet

wird ben Krieg weiterbetreiben. Die Spanier thun fich viel barauf zugute, daß es bem Abmiral Cerbera mit ber spanischen Flotte bis jett gelungen fei. bem Campfon'ichen Geichmader zu entmischen. Ge mirb auch berichtet, daß Die angebliche spanische Flotte, welche an der Insel Martinique eingetroffen fein follte, blos in einem einzigen Boot bestanden habe, während bie übrige Flotte ichon ein gutes Stud weiter westwärts gewesen sei, ohne baß die Pantees es rechtzeitig hatten erfahren fonnen.

London, 16. Mai. Die fpanischen Behörben haben bas Telegraphenamt auf ben großen Ranarifchen Infeln offiziell in Beschlag genommen und laffen nur noch die einfachften banbels= geschäftlichen Depeschen paffiren.

Savana, 16. Mai. Es wird er= flart, bak bon hier aus noch immer ein telegraphischer Berbindungsweg nach ber Augenwelt befiehe, nämlich über Santiago be Cuba (an ber cuba= sollte er dirett nach dem westlichen Ende nifchen Guboft-Rufte.)

Ringsfton, Jamaica, 16. Mai. In einem Treffen etwa 7 engl. Meilen bon Cienfuegos, Cuba, schlug am letten Washington, D. C., 16. Mai. Man Montag ber Insurgentengeneral Gomeg 1600 Mann spanischer Truppen und zwang bie Spanier, ben Jucara= Moron-Militärfordon (Trocha), ben wichtigsten in jener Gegend, aufzuge= ben und fich nach ber Stadt gurudgu=

> General Menocal foll sich mit 2000 Mann Insurgenten auf bem Weg nach der Proving Savana befinden, um mit ben Amerifanern jum Schut bon Landungspartien zusammenzuwirten.

Wafhington, D. C. 16. Mai. Große Ueberraschung verursachte bie Rach= richt, daß zu St. Perrie Martinique 3 große Rreugerboote als Berftartungen für die fpanische Flotte eingetroffen feien. Es find biefes bie armirten Areuzer "Cataluna", "Princesa be Afturias" und "Cardinal Cisneros". Man hatte bisher geglaubt, bag bie= felben sich noch mit dem Schlachtschiff "Belago" und anderen fpanischen

Das Staats= und bas Flottenbe= partement erflären, baß fie ohne offi-Wafhington, D. C., 16. Mai. Das zielle Nachricht über Obiges seien. Flottendepartement hat folgende neue

Man ift auch im Dunkeln barüber, wo sich gegenwärtig bas armirte spa= nische Rreuzerboot "Carlos V." auf

Die Kriegssteuer!

Washington, D. C., 16. Mai. 3m Senat wurde die Kriegssteuer=Vorlage aufgerufen, welche bereits im Abge ordnetenhaus angenommen ift. Alli: fon ertlärte ihre Beftimmungen. fagte, bon ber erhöhten Bier- und Iabatssteuer seien allein mindestens 60 Millionen Dollars mehr im nächften Jahre zu erwarten.

#### 12 Umgefommene?

Brand eines Monnen-Hospitals in Canada. Saint Spacinthe, Quebec, 16. Mai. Das "Metaire", ein Ronnen-Hofpital, brannte zu früher Morgenftunde vollständig nieder, und man glaubt, daß 12 Berfonen babei umgefommen find. 6 Leichen find bereits aus ben Trummern gezogen worben. Die Gattin bon Dr. Chagron von FallRiver, Maff., fprang aus einem Genfter bes 3. Stodwertes und erlag ben Berletungen, welche fie babei erlitt. Der Urfprung bes Feuers

Selbftmord. Morriftown, Ind., 16. Mai. Char= les F. Muth, ein Mitglied bes Ron= trollrathes bes Ohiver Countys Ha= milton, murbe in feiner Befchäftsftube, auf einem benachbarten Landgut, als Leiche gefunden. Man glaubt, bag er Selbstmord begangen hat, da ein Be= wehr zwischen feinen Beinen lag, bon welchem eine Rugel abgeschoffen und in fein Sirn gedrungen war. Muth hatte ein Bermögen bon \$150,000.

#### Dampfernadrichten.

New Nort: Patrie von Neapel; La Bascoane bon Sabre. Philadelphia: Bennland bon Liber=

Habre: La Bourgogne von New

Liverpool: Pavonia bon Bofton; Bovic von Nem York.

New Yort: Bennfplvania nach Sam= burg: Manitoba nach London; Fur= neffia nach Glasgow.

Rew Yort: Obdam bon Rotterbam; Cevic von Liverpool; Karamania von Meapel.

Bremen: Ronigin Quife nach New Marfeille: Britannia nach New Untwerpen: Wefternland nach New

Queenstown: Umbria, von Liver= pool nach New York. Moville: Anchoria, bon Glasgow

nach New York. Plymouth: Raifer Wilhelm ber Große, von New York nach Bremen

#### Chamberlains Bundnig-Lufts ichloß.

Berlin, 16. Mai. Die Sauptartifel ber Zeitungen besprechen bie Chamberlain'sche Butunftsmusit in beffen in Birmingham gehaltener Rede. hiefigen Rreife konnen fich für Cham= berlains Blane nicht erwarmen und find ber Ansicht, bak bas angelfächsi= iche Bundnif noch in weiter Ferne Englands früher angebrobter Unschluß an ben Zweibund, fo wird argumentirt, sei ja auch nicht erfolat. Die Chamberlain'iche Drohung, eine Roalition gegen Rugland gu Stanbe zu bringen, habe Niemanden erschreckt. Borläufig genüge ber Dreibund bol= lig und Deutschland hege fein Be= burfniß, fich nach einer Erweiterung beffelben umgufeben. Deutschland brauche nur feft auf eigenen Füßen gu fteben, bann ruhig abwarten, wie bie

Rufunft fich geftaltet. Much in Wien haben bie Marmreben britischer Staatsmänner feine Beunruhigung hervorgerufen. Situation Englands wird bort gwar für ernst gehalten, an sofortige Ber= widlungen glaubt man aber nicht.

#### Edweres Ediffe-Unglud!

London, 16. Mai. Der britifche Dampfer "Benholm" scheiterte in ber Nacht bom Sonntag zum Montag un= fern ber Riifte bon Wales nach einem Bufammenftoß mit einem norwegi= ichen Boot, und 12 Mann ertranfen

#### Ghre für Ronig Sumbert.

München, 16. Mai. Pringregent Luitpold von Bahern hat bem König Sumbert bon Stalien bas Rommanbo liber bas 19. Infanterieregiment ber= lieben.

Denfmal für Strauf und Lanner. Wien, 16. Mai. Gine Wiener Bur= gerbersammlung beschloß, Johann Strauß fen. und Jofef Lanner ein gemeinschaftliches Dentmal zu fegen. (Telegraphifche Rotigen auf ber Innengeite.)

#### Grirunfen.

William Comers, bas fünf Jahre alte Sohnchen bes Mr. 1428 Affland Avenue, in Evanfton, wohnhaften 28m. C. Somers, fturgte geftern bon ber Dempfter Str. - Werfte in ben Gee und ertrant, ehe Silfe gur hand mar. Die Mitglieber ber Lebensrettungsftation fischten späterhin bie Leiche aus bem Baffer.

Das Erfte Regiment nach Chidamanga

Einberufungsbefehl für einen Theil unferer Seemilis.

Colonel Emil Blochs "Dentiches Turner-Re-

John U. Logan und feine Eidgefellen. Pfarrer White warnt por dem Sanderraub.

Mus "Camp Tanner" wird heute berichtet, daß nunmehr auch das Erste Regiment der Illinoiser Truppen bon Washington aus Befehl erhalten hat, nach Chidamauga Park abzugehen und sich dort dem General Broofe zur Ver= fügung zu stellen. Colonel Turner gibt sich alle Mühe, die Abreise seiner Leute noch heute zu bewertstelligen. Morgen wird bem 1. wohl auch bas 2. Regiment nach bem Guben gu fol= Die Offiziere und Mannschaf= ten beffelben, 1027 Röpfe ftart, find heute für den Bundesdienft vereidigt

Endlich hat auch die hiefige Seemi= lig die schon so lange ersehnte Ginbe= rufungs = Orber von Washington er= halten, ober boch etwas fo lehnliches. Es ift nämlich bem Rommando ber Seemilig bom Marine = Minifterium bie Benachrichtigung gugegangen, baß auf Abmiral Sampsons Geschwaber nunmehr für 200 von ben biefigen friegsluftigen Geeleuten Bermenbung Dieselben follen bemnach auf ein Cahr bom Staatsbienst beurlaubt werben und fonnten bann für ein Jahr, begm. für bie Dauer bes Rrieges in die Bundesflotte übertreten. Man fann fich borftellen, bag biefe Runde mit großer Begeifterung aufgenommen worben ift. Die verlangten 200 Mann, bagu ein erfter Lieutenant, ein zweiter Lieutenant und ein Fahnrich, merben unbergualich aus ben acht Divifionen ber Geemilig im Berhaltniß bon beren numerischer Stärfe

ausgewählt werben. In der Nordfeite Turnhalle fand geftern, unter bem Borfit bon herrn Max Stern, eine weitere Berfammlung in Sachen des "Deutschen Turner= Regimentes" (Colonel Bloch) statt. Da die erforderliche Angahl von Re= truten noch immer nicht gang beifam= men ift, wurde beschloffen, nunmehr ein Refrutirungs = Bureau in ber un= teren Stadt eingurichten. Bei ber Gin= richtung und Berwaltung beffelben werden bem Colonel Bloch die Berren F. C. Groep, Mar Stern, G. D. A. Wagner und Major Benber an bie Sand gehen. Die gur Beftreitung ber Roften nöthigen Gelber werben bie herren Max Stern und Robert Raeft= ner aufzubringen verfuchen. Bu Diitgliedern eines Zehner-Ausschuffes, ber nich bemühen foll, für bie Formirung bes Regiments größere Begeifterung ansufachen murben folgende herren ermahlt: Mar Stern, Turngemeinde; Louis Legner, Central Turnberein; G. Sahn Mmira Turnberein. Müller, Südseite Turnerschaft; Ernst Rante, Turnberein Fortschritt; F. Lenfch, Turnberein Boran; Engelhart Lautner, harlem Turnberein; G. 2B. Sarring, Turnberein Ginigfeit; G. D. Magner, Turnberein Lincoln; F. C. Groep, Turnberein Bormarts. In die Offiziersichule, welche Colonel Bloch für bas Regiment gebilbet hat, find bisher 24 Anwärter auf bie gu befegenben Stellen eingetreten. Für ein bollgähliges Regiment werben 46 Offiziere gebraucht.

Mit einer neuen Portion Rebellen= trot - gegen unfer Staatsoberhaupt Tanner - umgurtet und angethan mit feiner glangenben neuen Uniform als Stabs-Major führte gestern herr John A. Logan ben Borfit in einer Berfammlung ber Offiziere feines Freiwilligen = Regiments. Er erklärte ich mit ber Erwählung bes Oberft-Lieutenants Pabbod gu feinem geit= weiligen Stellvertreter volltommen ein= berftanben, meinte aber, daß er fich wieder felber an die Spige ber Truppe ftellen murbe, fobalb er es burchfege, bag bas Regiment, über herrn Tan= ners Ropf hinweg, zu attibem Dienfte einberufen werbe. Dag biefe Ginberufung ichon binnen Rurgem erfolgen folle, bafür werbe er Gorge tragen. Die Offigiere mußten fich, burch einen feierlichen Gib, hoch und theuer berpflichten, in biefem Sinne bei ihm, Logan, auszuhalten. 3mei Berren, melche fich zu ber Gibesleiftung nicht berftehen wollten, wurden "mit fchlichtem Abichied" aus bem Regiments=Ber= band ausgesonbert.

Die "Legion ber Blauen und ber Grauen" fcheint fich in aller Stille gu berfrümeln. Gegen 400 Mann bon ber Organisation, muthmaßlich länder von Fach, find - soweit nach Maggabe ber Umftanbe babon bie Rebe fein fann - mit Sad und Bad ju ben hartigan'ichen "Tigern, über= gegangen, 100 Mann follen fich bei ber regulären Urmee haben anwerben laffen, bier gange Rompagnien find bei ber Canabisch-Umeritanischen Legion eingetreten, und fo ift bon ber gangen Trubbe nur wenig mehr übrig

Die Lieutenants John McAuliff Balmer und Ralph Barrifon bon ber Bunbes = Urmee find bon ber Beeres= permaltung beauftragt worben, für bas Noung'sche Ravallerie = Regiment unbergüglich925 Pferbe angutaufen.

Instruttor nach ber Chicagoer Universität abtommanbirt und Lieutenant Harrison befand sich in gleicher Eigen= schaft an ber Landwirthschaftlichen Schule zu Manhattan, Ras.

Pfarrer White, ber geftern feinen

Amtsbruder Thomas vor der Freien Gemeinde in McBiders Theater bertrat, ließ sich über die gegenwärtige Lage unter Anderem aus wie folgt: wäre bedauerlich, wenn wir, als Bolf genommen, uns burch bie Gin= nahme ber Philippinen unser amerikanisches hirn mit einem Fieber nach Gebietsermerbung burchfegen liegen. Welch ein Fall bon ber Sohe unferer Betheuerungen mare es, wollten wir jett anfangen, Alles zu nehmen, was befommen fonnen, und Alles behalten, was wir genommen haben! Noch um einen Grad niedriger als bie Rachfucht liegt bie Begehrlichkeit. Zum Glüd ift es aber nicht wahrscheinlich, daß die große Maffe fich beeinfluffen laffen wird burch gemiffe Ginflüfterungen, bag es jett an ber Zeit fei, mit ben Landgrab= fchern jenfeits bes Meeres gufammen in das Rolonialgeschäft zu gehen. Was würde ansonst aus unserer gepriefenen Monroe-Doftrin werben, einem Pringip, bas heute noch ebenso vernünftig und wichtig ift, als gurBeit feiner, jett um brei Biertiahrhunderte guriidlie= genden Aufstellung? - Wohl tonnte Europa uns fragen: "Falls wir unfere Sande von der weitlichen Salbtugel laffen follen, weshalb taften bie Umerita= er bie öftliche an?" - Die Bhilippinen gu behalten, beißt nicht nur, uns in bie taleidostopische Konfusion des politiichen Getriebes ber Europäer berwideln, fondern die Europäer einladen, fich in amerifanische Ungelegenheiten einzumischen und unfere Monroe-Dottrin zu gertrummern. Cuba mag mit ber Zeit ober mag nicht in unseren Staatenbund eintreten. Die Butunft wird bas entscheiden. Amerika aber fampft biefen Krieg nicht aus Rachfucht und auch nicht aus Ländergier, fonbern für bie Befreiung Cubas, für bie Vertreibung eines Volfes, bas noch im Fünfzehnten Jahrhundert lebt, bon einem Rontinent, über welchem bie Sonne bes Neunzehnten Jahrhunderts ftrahlt. Spanien ift in Amerita nicht an feinem Plage. Amerita fehrt fein Untlit ber Zufunft entgegen, Spanien blidt nur in die Bergangenheit. Ume= rifa ift ber Fortichritt, Spanien ber Stillftand, ber Rudichritt. Umerita ftellt bie Bufunft bar, Spanien bie

Vergangenheit. Hus der Stadthalle. Mit 7 gegen 6 Stimmen hat ber ftadträthliche Ausschuß für Stragen und Gaffen heute beschloffen, bem Plenum die Ordinang gunftig eingu= berichten, welche ber Gudfeite = Stra= fenbahngefellschaft bas Recht ertheilt, während ber Geleiseerhöhungsarbeiten an 16. Str., eine Trollenbahnschleife an State Str. herzuftellen. Diefelbe Abe., bann nach Lake und zurud nach State Str. führen, um folieklich wieber in Ban Buren Str. auszulaufen. Die Gesellschaft foll Burgichaft ir Sohe bon \$100,000 bafür geben, bag nach Fertigftellung ber Geleifeerho hungsarbeiten die Schleife wieder abgeschafft wird. Coughlin und Alling opponirten bis gu guter Lett ber Ordinang = Em= pfehlung.

### Unter den Rädern.

Bm. Beflin, ein 16 Jahre after Zeitungsverkäufer, Nr. 815 Lawnbale Ave. wohnhaft, versuchte heute Morgen auf einen noch in Fahrt begriffenen Ogben Abe. Trollenbahnzug zu fpringen, fam hierbei aber gu und rollte birett unter bie Raber. Der Bug wurde gwar fofort gum Still= ftand gebracht, boch war ber bebauernswerthe Knabe inzwischen ichon zu Tobe gequetscht worben. Man brachte feine Leiche borläufig nach bem Beftattungsgeschäftnr. 1543

Lamndale Abe. Georg Erafh, ber Rurbelhalter, fo= wie ber Kondufteur Morris Gibbons find in haft genommen worden.

#### Erftidt aufgefunden.

28m. Raffeldt, ein Labendiener in bem Saffett'schen Groceriewaaren-Geschäft, an der Clark Strafe und Chi= cago Avenue, wurde heute in seinem Rosthause, Mr. 171 Indiana Strafe, tobt im Bett liegend aufgefunden. Er war an Leuchtgas erstickt, das einem offenen Brenner entströmte. Weber feiner Rofthauswirthin, Frau Louise Brot, noch feinem Arbeitgeber find bie Familienverhältniffe des Berftorbenen näher befannt, und die Coroners=Surh mird jest zu ermitteln berfuchen, ob Raffeldt Gelbstmord begangen hat, ober einem bedauerlichen Unfall gum Opfer gefallen ift.

### Bon der Borfe.

Maimeigen mar heute an ber Borfe wenig in Nachfrage. Er brachte, je nach ber Qualität, von \$1.45 bis \$1.50 per Bufhel. Beigen auf Juli-Lieferung ftieg wieber auf \$1.09, und Ceptem= ber=Weizen brachte 914.

\* Einbrecher brangen geftern Abend unberzüglich925 Pferde anzukaufen. Lieutenant Palmer, ein Enkel des in das Zigarrengeschäft von C. Haas, gleichnamigen ehemaligen Gouver- neurs und Bundes = Senators von der Kasse die der Kasse der Kasse die der Kasse die der Kasse die der Kasse die der Kasse der Kasse die der Kasse der Kasse der Kasse die der Kasse der Kasse

Gin Religionsfrieg.

Polnische Katholifen machen gegen einen Renegaten front.

Rev. F. Jachimowicz war ehemals ein römisch-tatholischer Raplan, beflei= bet jest aber bas Umt eines Baptiften= predigers und fteht als folder ber pol= nischen driftlichen Miffion bor, bie ein fleines Gotteshaus an Blachawt Str. und Afhland Ave. befigt. In ber Nach= barschaft wohnen nun auch viele polni= sche Ratholifen, bei benen bie Ab= trunnigfeit bes Kaplans Jachimowicz viel Unitog erregt hat, und als biefer nun gestern seine Sonntags-Nachmit= tagspredigt halten wollte, fammelte fich schnell ein erregter Bolfshaufe por bem Rirchlein und bombarbirte basfel= be mit Steinen und Strafenschmut, wobei allerlei Drohungen gegen ben Prediger laut murben. Es mußte schlieglich polizeiliche hilfe requirirt

werben. Die Bereinigung von Baptistenbre= digern hat heute einen Fünferausschuß ernannt, ber beim Manor borfprechen und ihn um Schutgewährung für bie Miffion an Bladhamt Str. erfuchen foll. Dr. Towns, Rev. Henry, Dr. Con= leh, Dr. Haines und Rev. Mepers bil= ben die Mitglieder biefes Romites.

#### Schlimm bermeffert.

Joseph Chernen und Frant Tri= inger, ber Erftere Mr. 504 2B. 20. Str., ber Unbere Mr. 568 Center Ub. wohnhaft, geriethen geftern Abend an ber Gde bon Loomis und 20. Strafe in Rratehl mit einander und schlugen munter auf einander los, als ein ge= wiffer John Luten fich einmischte und ben Friedenspermittler gu fpielen ber= suchte. Heute liegt er, schlimm ber= meffert, im County = Hofpital barnie= ber, und bie Mergte bafelbft erflären, daß fein Aufkommen fehr zweifelhaft Chernen, ber bie Unthat berüht hat, fist hinter Schloß und Riegel; er hat jett vorerst in sicherem Gewahrsam ben weiteren Berlauf ber Berwundung seines Opfers abzuwar=

Lufens heim befindet fich No. 333 W. 19. Str.

#### Rum dritten Dal.

Der frühere Blaurod henry Cartwright, sowie feine Rumpane Abra= ham Sorbin und Harris Lafhamsti find bon den Geschworenen Richter Bafers schuldig befunden worben, aus ben Unlagen ber Craton & Rnight Manufacturing Comp., Nr. 174 Clin= ton Str., 1800 Fuß Leberriemen, im Werthe von \$900, entwendet zu haben. Der Richter wird ihr Strafmaß, bas ficher auf Buchthausstrafe lauten wird, in ben nächften Tagen bekannt ma=

Cartwright ift schon zweimal porher besielben Nerbrechens halber prozeffirt worden. Das erfte Mal vermochte fich bie Jury nicht auf einen Wahrfpruch zu einigen, bann wurde er fculbig befunden, erhielt aber einen neuen Brogef bewilligt, ber nun jest eben= falls gegen ihn ausgefallen ift.

#### Sterblichfeite:Statiftif.

Wenngleich in ben letten acht Zagen 89 meniger Tobesfälle, als in ber Woche vorher, auf bem städtischen Besundheitsamt angemelbet wurden, so ist die Sterblichkeitsrate boch immer noch eine hohe — etwa 15 Prozent hö= ber, als in der forrespondirenden Boche des Jahres 1897. Die Influenza ober vielmehr bie Begleiterscheinungen derfelben forderten noch manches Opfer, und es fann nach Unficht Dr. Ren= nolds noch Monate bauern, ehe bie Spidemie bollig übermunden fein wird. Insgesammt find in der vorigen Boche 432 Todesfälle borgetommen, mabrend 401 Geburten angemelbet wurden, und zwar 214 Anaben und

#### Identifizirt.

187 Mädchen.

Die Leiche bes Mannes, welche geftern, wie an anberer Stelle berichtet, im Garfielb Bart aufgefunden murbe, ift heute Mittag von zwei jungen Leuten, welche in ber Morque borfprachen, als die eines gemiffen Chas. Bearns, 529 W. Superior Str. wohnhaft, iben= tifigirt morben. Der Berftorbene mar 29 Jahre alt und wohnte mit feiner Mutter und einem Bruber gufammen. Er hat zweifellos Selbstmord began-

#### Ging ins Waffer.

Mus Gram über ben Tob ihres Gat= ten hat die 50jährige Frau Marie Na= gel ihrem eigenen Leben ein Enbe gemacht. Bor einigen Tagen ber= schwand bie Frau aus ihrer Wohnung, Dr. 144 28. Str. Geftern ift am Juge ber 23. Strafe ihre Leiche im See gefunden worden.

\* Die Berhandlung bes Dreper's ichen Prozeffes ift nunmehr "enbgil= tig" auf Donnerstag anberaumt wor=

## Das Wetter.

## J.C. Lutz& 6 Montag. 17. Mai. Main Mloor. Dritter Floor (Fortiehung).

Weit Floor.

Ozöll, ganzwollene franz. Serge, schwarz und alle neuen Farben, regul. Preiß 35c, 25c
Berlaufspreis die Yard

Azöll, feine Robelty Rleiderstoffe, neueste Komsdinationen, in Farben, gute statte Stoffe, werth 29c, 19c
Dienstag die Yard für 19c

Azöll, feine seiden und wollengemische Rosdiäten Reiderstoffe, ebenfalls feiner Modair, regul. Az Maaren,
Berlaufspreis die Jard

Ozöll, seine printeh franzöl, Lawn, hillig au 40göll, feine printed frangös, Lawns, billig gu 123c, gerabe ber Stoff für Shirt Rufth, Die Yarb Baifts, die Yarb.

100 Dubend weiße fließgesütterte 25c Unterhemben jir Padvies, alle Größen 10c 20c echtschwarze Baumwollftrümpfe für 10c Danien, das Haar Dahrabige Baumwolljoden für Manner, werth 7c, speziell 2 Baar für Bafement.

Bafement.
Ar. 8 Granite Theetessel, mit Granite Deckel, sür.
10 Cuart Einmachtessel.
3 Quart Granite Bails mit Deckel.
10 Quart Granite Bails mit Golden.
10 Quart Granite Bindson Sauce.
25 Quart Granite Bindson Sauce.
25 Quart Granite Bindson Sauce.
25 Quart Granite Bindson Sauce.
26 December Berliance Delösen.
27 Quart Granite Bindson Sauce.
28 Brenner gang nidelblattitete Gasosen.
29 Brenner gang nidelblattitete Gasosen.
20 Quartitet Gasosen.
20 Beste Delofen, mit blauer Flamme, 4.98 für Manner, gut gemacht,

Dritter Floor. Domeftice. 2)bs. lange feine

43c

98c Eriide 36 30fl breiter, feiner weichmeizer Borbangfloff, gestreift, bunt be figurirt, am Dienstag e Parb zu nur gefäumte weise Bettbeden, volle Gri Bic. 59c l

Telegraphische Jiolizen.

3nland.

Holzarbeiter in Dihtofh, Wis., ift

Tift-Blod burch eine Feuersbrunft in

48er und Chefrebatteur bes "Phila=

belphia Demotrat", ftarb geftern Racht

- Das Floriba'er Stäbtchen Chip=

Ien, etwa 160 Meilen öftlich bon Ben-

facola, Fla., ift bollftanbig nieberne=

wird, find Ebward Weng, fein 4jah=

riges Töchterlein Lulu und Frl. Luch

- In Bloomington, Il., fand ge=

Plugrath bon Chicago in der Round=

ftern eine Staatstonvention ber Gpi=

bem Borfit bon Dr. Geo. B. Warne

befannten Naturgas-Städtchen Mun=

cie, Inb., gerftorte bas Lagerhaus ber

biefem Berluft nur \$20,000 Berfiche=

ber Luremburger murbe gestern in

Minneapolis eröffnet. Etma 100 De-

legaten bon berichiebenen Theilen bes

Landes find gugegen. Den Berband=

lungen, welche brei Tage bauern wer-

ben, gingen eine Meffe und eine Ba=

ungarische Biolin=Birtuofe, ftarb ge=

ftern ploglich im Orpheum-Theater in

San Francisco auf ber Buhne. Er

flurgte bornüber, feine geliebte Strabi=

vari-Geige noch in ber hand, und ob=

mohl fofort ärztliche Silfe geholt mur=

be, ftarb er binnen wenigen Minuten.

Schon in den letten paar Tagen hatte

er fich schwach und unwohl gefühlt.

Remenhi war 64 Nahre alt und hinter=

läßt eine Wittme, eine Tochter und ei=

nen Cohn. In ber letten Beit hatte

er im füdlichen Californien Rongerte

gegeben. Unmittelbar, ehe er ben Berg=

fclag geftern erlitt, hatte er "Die

Schlachthymne ber Freiheit" und eini=

ge Noten bon "Pizzacati" (aus "Shl=

Musland.

-Mus Dberbabern wird ein Sturm

- Ronig Leopold von Belgien ift

- In einem Theil bon Sigilien

"intognito" in Mabrib eingetroffen

und besuchte bie fpanische Ronigin=

wurden ausgangs ber Woche Erber=

fcutterungen berfpurt, und in Bian=

caville fturgte eine Ungahl Saufer ein.

bigt bon bem Empfang, ber ihm in

Met gutheil murbe. Gelbft Mitglie=

ber ber alten frangofischen Familien

betheiligten fich an bem Fadelgug gu

murbe in ber chinefischen Sauptstadt

Beting mit großen Ehren empfangen.

Es findet jest eine lange Reihe offi=

gieller und privater Festlichteiten ba=

- Mus Egupten wird wieber ein

Befecht amifchen englanbfreundlichen

Gingeborenen und einer Abtheilung

Derwische unter Deman Digna ge=

melbet. Deman Digna murbe bet=

- Pring Beinrich bon Preugen

Ehren bes Raifers.

selbft ftatt.

- Raifer Wilhelm ift fehr befrie-

gemelbet, und in Nord-Tirol muthete

ein bebeutenber Schneefturm.

- Ebuard Remenhi, ber berühmte

- Der 6. jährliche Rationaltongreß

rung gegenüberftanben.

- Gine große Feuersbrunft in bem

- Wie aus Baltimore gemelbet

ber Sohe bon \$75,000 beschäbigt.

jest ausgebrochen.

plöglich.

brannt.

Bai ertrunten.

von Chicago.

rabe boraus.

via") gespielt.

Regentin.

- Der angefündigte Streit ber

In Buffalo, n. D., murbe ber

- Dr. G. Rellner, ber befannte alte

100 Stüde 26 30ll breite doppelt gesoltete Dreg Bercale, in bellen und dunflen Schattirungen, regulärer Preis Iok die Pard.
am Dienstag die Pard zu
150 Stüde, doppelt gesaltete baldwollene Treg Plaids in fanch neuen Cheds, die 124c Dua-lität, speziell

71c ittat, jeszelt bie Vard zu nur die Vard zu die Var Groceries.

Sang frische Eier, das Tukend . 9e feiner Gundolvder oder Colong Thee, d 18e luser feiner Niv Kadberry Kastee, d 13½e Cette Coca Zhaden , 3 Ph. für . 5e diels Coca Kiered & Co./s beite Eutterine, Long Swift & Go.'s beste Putterine, Long 916. Woll, das Pinud 311. Plets Rody-Butter, das Pinud 311. 122. Petifiger Handrige, 5 für 52. Petifiger Handrige, 5 für 62. Petifigenachter runder voller Gream Käse, D. 102. Sagle Condensied Missis, per Flasse 712. Petifiger Handrige, Die Flasse, 72. Petifiger Handrige, Die Flasse, 72. Petifiger Handrige, Die Flasse, 3 für 52. Petifiger Handrige, Die Flasse, 3 für 52. Petifiger Handrige, Die Flasse, 3 für 52. Petifisch gerofftes Vanneau, D. Alb. 312. Seckartoffel oder Keismehl, D. Alb. 312. Seckartoffel oder Keismehl, D. Alb. 313. Seckartoffel Schwerziel, Petifis Geroffel Flasse, 3 für flasse 3 geries Eutwerride, Petifis Peti

Spezialitäten. 19c 13c 60

u S.30 Bern, auf bem Tritten Floor Etide 5-4 weifes und farbiges Tide. Celluch, werth 15c, speziell die Pard ... 19.30 Born, auf dem Tritten Hord ... 200 Born, auf dem Tritten Hord ... 200 Born, auf dem Bereite, gut gererefetes Passen, in allen Größen, reies 60e. Tientag, ... 200 Ruchu, auf dem 1. Aloorauf Bereite für eine Stunde, die Pard für ... 200 Ruchu, auf dem 1. Aloorager hord für her Bereite Bereite Bellen Restern, 10 und 15e Waarten, 10 und 15e Waarten, 10 in Pard für nur 39c 4c 2.30 Rachm. auf bem 3meiten Flo lrbeiteffappen für Manner . . 1c 

fürglichen Unruhen verhaftet worben.

In ber Stadt Rom haben im Bangen

ungebleichter Muslin, werth Ge, die Part fpeziell für . . . 21c - Es find 6 italienische Rammer= Abgeordnete in Berbindung mit ben

300 Berhaftungen ftattgefunden. Man glaubt, baß wieber eine italienische Ministerfrise bevorstehe. - General Graf b. Schlieffen, Chef bes beutschen Generalftabes, welcher ben Raifer Wilhelm nach Det begleitete, glitt bafelbft beim Berlaffen bes Rafinos aus und fiel und blieb ohn= machtig liegen. Die Mergte tonftatir= ten eine Gebirn-Erschütterung. -Die papftlichen Nuntien bon Ber-

lin und München versuchten, Die beut= fche Regierung zu beranlaffen, in ben Rrieg gwifchen ben Ber. Staaten und Spanien ju vermitteln. Es murbe ih= nen inbeß angebeutet, baß Deutschland bie Beit für eine folche Bermittlung noch nicht für getommen erachte. - Die Stimmung in ben "oberen" Rlaffen in Deutschland wird noch im=

mer als eine febr ameritafeinbliche ge= ritualiften bon Illinois ftatt, unter fchilbert. Alle Rriegenachrichten fommen in Berlin mit minbeftens 12ftiinbiger Berfpätung an; nur ber "Lofal= Unzeiger" hat fo viel Unternehmungs= geift, fich manchmal turge Spezialbe= pefchen über New Dort tommen gu Dbftglafer=Fabrit ber Gebr. Ball. laffen.

Berluft etwa \$285,000. Es beifit, daß | — Die beutschen Sozialbemofraten haben biesmal in nicht weniger, als 385 Wahltreifen eigene Randidaten aufgestellt: Die freisinnige Boltsbartei hat bis jest in 113 Kreisen Randida= ten, die Nationalliberalen in 106, bas Bentrum in 140, Die Ronfervativen in 99, und bie Chriftlich-Sogialen in 7.

- Bu Elberfeld, Rheinpreußen, fchlug mahrend eines heftigen Gemit= ters ber Blit in die Banrifche Farbenfabrit und in die chemische Fabrit bon Neuhaus und gerflorte biefelben. Durch die nieberfturgenben Trummer wurden mehrere Berfonen getobtet ober permunbet.

- Ruffische und beutsche Blätter machen den Borfchlag, staatliche Ge= treidespeicher gu errichten und burch biefelben zu versuchen, Guropa unab-hängig von Amerika betreffs ber Getreidelieserung ju machen. Die beutiche Regierungspreffe hebt inden berbor, bag feine Mittel borhanden feien. biefen Blan gur Musführung gu brin-

- Der öfterreichische Leutnant Ma= tachich=Regelvitch, welcher mit ber Pringeffin Louise bon Cachfen-Ro= burg (Tochter bes Ronigs Leopold bon Belgien) burchgebrannt mar, nachbem er ein Duell mit bem Gemahl berfel= ben gehabt hatte, und fürglich unter ber Unichulbigung ber Wechselfälschung berhaftet murbe, hat im Befangniß gu Budapest auch einen Gelbstmord-Ber= fuch gemacht. Er ist übrigens auch ber Desertion angeklagt.

- Das Abgeordnetenhaus bes preußischen Landtags vertagt fich heute endgiltig. Wahrscheinlich schließt ber Raifer Die Geffion perfonlich. Musgangs ber Woche murbe noch über bie Ranit'iche Interpellation berhandelt. Ranit fagte, nicht ber Rrieg allein habe bie Bertheuerung bes Getreibes herbeigeführt, fondern befonders bie Spefulation, und stellte bann bie Frage, ob bie Regierung bie Einbringung bon Magnahmen beabsichtige. wonach bei fünftigen Kriegen ber Betreibebebarf Deutschlands gesichert, und bas Bolt bor Uebertheuerung ge= fchijt merbe. Die Regierung hat biefe

Interpellation noch nicht beantwortet. \* Der vier Jahre alte Ralph Cor, ber am Freitag beim Spielen an einem Weuer im Sofe bes Elternhauses, Rr. 8143 Monroe Abenue, Schwer ber= brannt wurde, ift geftern nach ichredli= chen Leiben geftorben.

Lotalpolitifdes.

Mayor harrifon ftraubt fich gegen die neuen

ftadträthlichen Beichäftsregeln. Die County-Demofraten opfern fich auf für's Daterland.

Die neuen, bon Alberman Cullerton entworfenen Beichäftsregeln für ben Stadtrath werden heute bem Blenum unterbreitet werben, und es unterliegt auch wohl taum einem Zweifel, daß die Majorität ihnen zustimmen wirb. Chenfo ficher ift es aber auch, bag ber Manor fie, wenigstens in ihrer jegigen Faffung, betiren wirb, benn er betrachtet zwei ber neuen Bestimmungen bes Reglements als perfonlich gegen fich gerichtet. Die eine berfügt, baß fortan ber Clert bes Stadtraths, und nicht mehr, wie bisher, ber Borfigenbe bas Ergebnif ber Abftimmungen ber= fünben foll, und bann foll weiterhin bem Manor bas Recht genommen werben, nach eigenem Gutbunten Bertagung eintreten laffen gu fonnen. In beiben Beftimmungen erblidt ber Mahor ein Migtrauensbotum. Es beift übrigens bereits, bag Cullerton fich, bes lieben Friedens halber, bamit einberftanden erflärt habe, wenn feine Gefchäftsregel = Borlage "amenbirt" merbe. Immerbin fann man fich in ber heutigen Gemeinberaths-Gikung auf ein bitiges Rebeturnier gefaßt machen.

\* \* \* In Unbetracht ber Rriegszeiten hat gestern bie County=Demofratie ben pa= triotischen Beschluß gefaßt, ihr Jahres= Bifnit auf unbeftimmte Beiten gu ber= Schieben. Erft wenn bie Sterne und Streifen über bem Morro Raftell meben, will man einen großen Giegesaus= flug machen. Un ber Barabe am Grä= berschmudungstage nimmt die Countn= Demofratie bagegen in corpore Theil, und Brafident Bowers, fowie "Rapt." Farrell erhielten ben Auftrag, mit bem Feftausichuß die näheren Bereinbarungen gu treffen.

Der "North Weft Democratic Club" ift geftern reorganifirt worden. Er gahlt jest 72 Mitglieber, und bas Sauptquartier befindet fich in Rolb's Lotal, Nr. 936 Milmautee Avenue. Der Borftand fest fich wie folgt gufam= men: J. Rolb, Prafident; S. Fernbach, Bigepräfident; 3. Binsin, Gefretar, und 21. Calman, Schatzmeifter.

\* \* \*

Das fculrathliche Romite für Be= baube und Grundftude will bem "Woman's Club" brei Coulen - bie Jones"=, die "Seward"= und bie "Carpenter"=Schule — auf fechs Bo= chen, bom 15. Juli an, für Ferienfchul= zwede gur Berfügung ftellen. Es foll barin Unterricht in Mufit, Zeichnen, Malen, Naturgeschichte, Sandfertig= feits= und Rinbergarten=Urbeit ertheilt werben. Die Untoften, 1000 Dollars, bedt ber "Woman's Club" burch Ber= tauf fleiner, metallener Sternen= banner an bie Schulfinder, und 40,000 biefer Embleme find bereits abgefest worben, wobei an jedem Stud ein Reingewinn bon 4 Cents erzielt wurde. Bu ehrenbem Ungebenfen an bas berftorbene Schulrathsmitglied Dr. Birta wird bie neue Schule an Laflin und 17. Strafe "Frant 3. Jirta"= Schule getauft werben.

\* \* \* Die "Fusions"=Bopulisten, die befanntlich mit ben Demofraten lieb= äugeln und beren Randidaten indoffi= ren wollen, hielten geftern einen Caumorgen in Springfield ftattfindenden Staats-Ronvention für ein Zufammenwirfen mit ben Demofraten eintreten murben. Der "mibble=of=the= road"=Flügel ber Bopuliften mirb übrigens auf bem Staats-Ronvent ebenfalls ftart bertreten fein und ficher nichts unberfucht laffen, um bie Blane ber Fusions-Leute zu burchfreugen.

\* \* \* Boftmeifter Gorbon mar borige Moche in Washington und hat bort bon Bräfibent McKinlen die Zusiche= rung erlangt, bag berfelbe - falls ber Rrieg mit Spanien bis bahin beenbet fein follte - am 8. Ottober nach Chicago tommen werbe, um ber Grundfteinlegung für bas neue Boft= gebäude beigumohnen. Die Feftreben bei biefer Gelegenheit werben bon ben Berren Melville B. Fuller, bem Brafibenten bes Bunbes Dbergerichts, bon Finangminifter Bage und bom Beneral-Boftmeifter Smith gehalten merben. Die beiben Erftgenannten find be= fanntlich Chicagoer Bürger.

herr Gordon hat bie Zusicherung erlangt, daß der Kongreß für eine Ber= größerung bes Nothbaues, in welchem das Postamt gegenwärtig untergebracht ift, \$20,000 bewilligen wird. Auch auf eine Bewilligung bon \$26,000 gur Erhöhung bes Jahresgehaltes ber Poftgehilfen "unterfter Ordnung" bon \$400 auf \$500 macht ber Poftmeifter fich hoffnung und ebenfo auf eine entprechenbe Unweifung gur Dedung ei= nes Defigits bon \$163,000 im Brief= trager=Departement bes hiefigen Boft=

#### Todt aufgefunden.

Der Leichnam eines ungefähr 25 Sahre alten Mannes wurde geftern Abend bom Bartpoligiften Bierhofff im Garfield Bart gefunden. Reben bem Tobten lag ein geleertes Flaschchen, welches die Aufschrift "Karbolfäure" trug. In feinen Rleibern fand man eine Aufnahmekarte ber "Westsibe Dispen= farh", ausgestellt auf ben Namen, Char= les Barns". Allem Anscheine nach hat ber Unbefannte Gelbstmorb begangen. Bebor ber Partpoligist auf ben im Grafe ausgeftredt Daliegenben aufmertfam murte, maren Sunderte bon Spagier= gangern gang nabe an bem Rorper borbeigegangen, in bem Glauben, baß ber Mann fclafe. Die Leiche murbe nach ber Morque Nr. 1285 B. Mabi= fon Strafe geschafft.

#### Urbeiter-Mingelegenheiten.

Sitzung der "Chicago federation of Cabor."

In ber geftrigen Geschäfts=Ber= fammlung ber "Chicago Feberation of Labor" berichtete Delegat Bictor Bil= liams bon ber Schriftfeger = Union Mr. 16, bag biefe Organifation ihren Rampf gegen bie C. S. Blatelen Brint= ing Co. gewonnen habe.

Auf Ansuchen ber Fagbinder-Union wurde ber John Raath Cooperage Co., welche sich angeblich eines Ron= trattbruches schuldig gemacht hat, ber Rrieg ertlärt, b. h. ein Boncott-Befcluß gegen biefelbe angenommen. -Der Bollzugs-Ausschuß murbe angewiesen, fich für die ftreitenden Fagbin= ber ber Firma Smift u. Co. nach Rräften zu vermenben.

Auf Untrag bes Delegaten Dolb bon ber Zigarrenmacher-Union wurde ein Beschluß angenommen, ber bie Stadtbermaltung aufforbert, bie gur Befdrantung bes Bigarettenvertaufes erlaffene Steuer-Berordnung nicht wieder abzuschaffen, fonbern bie Steuer momöglich noch zu erhöhen.

Im Intereffe ber fog. "Walting Delegates", welche nach ben gegenwärtis gen Statuten ber "Feberation" nicht als Delegaten anerfannt werben burfen, murbe eine Berfaffungs=Mende= rung in Borfchlag gebracht. Diefelbe wird den einzelnen, jum Zentralversband gehörenden Gewertschaften gur Urabstimmung unterbreitet werben.

Bu Chren von Charles Deacon, ei= nem Mitgliede ber Typographical Union Rr. 16, wurde geftern im Briggs Soufe bon Berufsgenoffen und Freunden besfelben ein Bantett ber= anftaltet. Berr Deacon ift gum Borfteher bes Ufpls für erwerbsunfahine Schriftfeger ernannt worben, welches bon bem Gemerts-Berband in Colorabo Springs unterhalten wirb. Gr begibt fich heute mit feiner Familie nach ber neuen Stätte feines Wirfens.

Durch die Mitwirfung ber Holzauslaber-Union ift es bem Berband ber Gigenthumer bon Schiffen für ben Bauholz-Transport gelungen, fich als folcher Unertennung feitens fammtli= cher Firmen zu sichern, Die Bauhola nachChicago berfrachten. Die genannte Union hat fich nämlich geweigert, Schiffe auszulaben, beren Gigenthü= mer bem befagten Berbanbe nicht angehören.

#### Beamtenwahlen.

Der "Chicago Teachers' Club" hat in feiner letten Generalberfamm= lung bie folgenden Beamten ermählt: Brafidentin, Frl. Jennie Goldmann; Bize-Präsidentinnen, Eba B. Crowe, Elizabeth B. Root, Marie L. I. Bater; prototollirenbe Gefretarin, Caro-Dt. Towles; forrefpondirende Gefretarin, Mary G. Marfhall; Schatmeifterin, Selen 3. Blig; Direttorinnen: Millie 3. Croder, Marn G. Lnnch, Julia B. hargrave und Augufta S. McMilifter.

In ber bor Rurgem abgehaltenen regelmäßigen Generalberfammlung bes Judifchen Frauenvereins wurden bie folgenden Mitglieder in den Borftand

Prafidentin - Frau Benry L. Frant. Bige=Brafibentin - Frau Jen= nie B. Mpers. Gefretarin - Frau Mannie M. Reis. Schahmeifterin -Frau Mar Eberheimer. Bermaltungs= rath: Frau Conrad Wittomstn, Frau G. G. Sirfd, Frau Barfon Myers, Frau Samuel G. Harris, Frau 21. 3. cus ab, bei melder Gelegenheit Dr. Radginsti, Frl. Felfenthal, Frau Taplor feinen Gefinnungsgenoffen Martin Barbe, Frau Berman Lanmittheilte, bag 230 Delegaten auf ber | bauer, Frau Joseph Stolz, Frau Ds= far M. Stern, Frau Leo U. Loeb, Frl. Rofalie Gulgberger.

> \* S. Schlotthauer & Con. 328-330 Cebgwid Strafe. Feine Spigenborhange.

#### 3m ,,Balmen=Garten."

Die biesjährige Commertongert= Saifon im Thielmann'ichen Balmen= garten ift geftern murbig eröffnet morben. Das Mar Bendir'fche Orchefter. aus 40 außerlefenen Rünftlern befte= hend, batte trop bes menia einlabenden Wetters gablreiche Mufiffreunde ber= beigelocht, bie jeber einzelnen Rummer bes reichhaltigen Konzertprogrammes lebhaften Beifall zollten. Das Orchefter gehört ohne Zweifel zu ben Beffen bes Landes und felbit folche Meifter wie Mage und Gerardy, bie geftern als Buhörer anwesend waren, zollten ihm die ehrendfte Anerkennung.

In feinem bollständig renobirten Bewande madt ber Palmen-Barten jett ein überaus prächtigen Gesammt= eindrud, und ba ber Gigenthumer, Berr Frang Thielmann, auch heuer wieber Mues aubieten wird, um feine Gafte gufriedenguftellen, fo wird es ihm an Erfolg nicht fehlen.

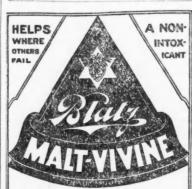

Overtaxed Society Women, over-worked business men, pro-fessional men, and all others subject to great mental and physical wear and tear, should always use this never-failing vitality restorer. Stands alone in its vivifying, nutrifying and force-producing power ntains highest percentage of Malt nutriment.

VAL. BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE U.S.A. Chicago Branch, cor. Union and Eric Tel. 4357 Main.

Mit Tod abgegangen.

Er-Polizeifapitan Aldrich und Unwalt Louis f. funt.

In feiner Bohnung ju Evanfton ftarb geftern, im Alter bon 48 Jahren, ber ehemalige Chicagoer Polizeibeamte Charles G. Albrich. Der Berftorbene mar zuerft im Jahre 1875 in die ftabtifche Polizeiforce eingetreten, ift aber mehrmals — theils freiwillig, theils unfreiwillig - aus berfelben ausge= schieben, ehe er bor einem Sahre wegen Geiftestrantheit enbailtig entlaffen wurde. Bom Jahre 1894 an bis gu fei= ner Entlaffung war Albrich Rapitan im Shbe Part Begirt. Geine Beiftes= ftorung foll burch eine Berlegung am Ropfe verurfacht worden fein, die er im Sahre 1888 bei bem Strafenbahn-Streit auf ber Beftseite mahrend eines Rramalles erlitten hatte. Der Berftorbene hinterläßt feine finderlofe Bittme in guten Bermögens : Berhältniffen.

In der Wohnung feiner Eltern, Rr. 2833 Archer Avenue, ift geftern Mor= gen ber bekannte junge Anwalt Louis F. Funt einem Rudenmartsleiben er= legen. Funt mar ein Neffe bes Er= Staatsanwalts Rern. Er hatte bas Northwestern-College besucht und war bann in bas Bureau bes bekannten Ariminal-Abbotaten 21. G. Trube eingeireten, wo er bald gum Borfteber aufrückte. 2018 fein Ontel im Jahre 1892 jum Staatsanwalt ermählt murbe, ernannte berfelbe ihn gum Silfs-Staatsanwalt. Bier Jahre fpater trat ber junge Mann in die bon herrn Rern und dem bor einigen Monaten ebenfalls geftorbenen Berrn Bottum gegründete Firma ein.

#### Beftandene Brobe.

Das geftern in ber Lincoln-Turnhalle stattgefundene Probesingen ber Chicagoer Bereine, welche fich Enbe Juli in Davenport an bem Jefte bes Nordwestlichen Gängerbundes bethei= ligen merben, ift gur bollen Rufrieben= heit bes Jeft = Dirigenten Reefe ber= laufen. Derfelbe fprach nach beenbig= ter Probe ben Gängern und ihren Di rigenten feine Unerfennung für ihre tüchtigen Leiftungen aus, und Bunbes-Brafibent Morig Berling aus Milwautee, ber fich ebenfalls zu ber Probe eingefunden hatte, schloß sich ihm on. Er hoffe, fagte er, bag bie Chicagoer auch auf bem Tefte felber fich ebenfo tattfeft ermeifen würden, wie geftern. Die Ganger blieben, als Gafte bes Befangbereins "Sarmonie" nach ber Probe noch zu einem gemüthlichen Rommers beifammen und ließen an ben langen Festtafeln noch manch fro= hes Lied erschallen .- In einer Sitzung bon Bertretern ber Bereine, Die unter bem Präfidium bon Herrn Arthur Rofetti ftattfand, murbe ein Romite ernannt, das fich wegen ber Transport= Frage mit ben Gifenbahn-Gefellichaften in Berbindung feten foll.

#### Transatlantifde Reniafeiten

Renters Telegramme, Die bireften Rabelforre werben barch bas Bitters, ben nuglichften Reif-begleiter, ohne ben niemand eine größere Tour ur ternehmen follfe, furirt,

#### Das Allegianer-Bofbital.

Die Berwaltung bes Alexianer-Sofpitals, welches feit lettem Berbft in dem ebenfo ftattlich ausfehenden wie zwedmäßig eingerichteten Neubau an ber Belben, weftlich von Racine Abenue untergebracht ift, hat ihren Be= richt für bas Bermaltungsjahr 1897 fertiggeftellt. Danach find mahrend bes Jahres 2008 Perfonen in ber Un= stalt berpflegt worben, bon benen 203 im Sofpital gestorben find (68 pon biefen waren sierbend nach ber Unftalt gebracht worben). 211s geheilt tonn= ten 1450 bon ben Patienten entlaffen werden, in etwas gebeffertem Zufiande 146. In 65 Fällen war bei ber Ent= laffung feine Menberung in bem Buftand ber Rranten eingetreten. Um Schluß bes Jahres befanden fich 135 Patienten in bem Hofpital. 846 Patienten haben für ihre Berpflegung begabit. 258 bezahlten bie Berpfleaunas: toften gum Theil, 904 aber mußten unentgeltlich berpflegt und behandelt merben.

Bon ben 2008 Patienten maren 1142 fatholifchen Belenntniffes, 750 protestantisch und 45 mosaisch. 71 er= flärten fich für religionslos. In Form bon Bermächtniffen und Schenfungen find ber Unftalt im Laufe bes Jahres Baar-Unterflühungen im Betrage von \$15,061.25 gugefloffen. Bahlreiche Geschäftsleute liegen ber Unftalt to= ftenfrei Waaren gugeben ober lieferten für biefelbe Urbeit, ohne bafur Begah= lung zu berlangen.

#### Gelähmt.

MIS bem Poligiften Sugh Soulihan bon ber Latondale Abe.=Polizeiftation geftern mitgetheilt murbe, bag eine Un= gahl junger Leute unter ber Brude am Mub Lake und Lawndale Abenue ein Trintgelage abhalte und bie Conntagsruhe burch ungebührlichen Lärm ftore, machte er fich auf ben Beg, um bie Gefellichaft abzufaffen. Er fleterte bie Bofdung neben ber Brude herab und fuchte fich an einem Draht, melder nach einem Trollenpfosten ber Strafenbahn führte, festzuhalten. Da= bei erhielt er einen fo heftigen elettri= fchen Schlag, bag er befinnungslos qu= fammenbrach. Geine rechte Geite ift bollftändig gelähmt und auch die Gehfraft bes rechten Muges nabegu gerftort. Die Mergte befürchten, bag Souliban geitlebens ein Kriippel bleiben wird. Man fchaffte ben Bebauernsmerthen nach feiner Wohnung, Nr. 668 B. 25.

Fefte und Bergnügungen.

Bu Maja's Ehren.

Much am letten Camftag famen auf ber Nordfeite wieber eine Ungahl bon beutschen Frauenvereinen ber Berpflich= tung nach, Maja, ber holdseligen Mais engöttin, burch Beranftaltung eines Frühlingsfeftes bas gebührenbe Opfer zu bringen.

In der Lincoln-Turnhalle murbe eine berartige Festlichkeit bom Da= menberein "Sarmonie" ber= anftaltet. Die Borfehrungen bagu waren von Frau C. C. Gall, Frau E. Gall, Frau v. Oppen, Frau P. Weber und Fran B. Wenzel ebenfo umfichtig wie geschmadvoll getroffen worden, und ben Befuchern wurde es in ben Festräumen fo behaglich guMuthe, bag fie fich gegen Morgen nur Schwer zum Aufbruch entschließen fonnten. Der Bictoria = Frauen=

Berein feierte fein Maifest in Folg' Salle, Ede Rorth Abe. und Larrabee Str. 2113 Arrangements = Ausschuß hatten bie Mitglieder M. Ernft, M. Mertle, M. Saffer, G. Gebaftian und 3. Webete fungirt. Diefelben hatten Sorge getragen, baf bas Bublifum burch humorbolle Vorträge in heitere Stimmung berfett murbe, baß gute Tangmufit und gur Stärfung ber Zangenben ein guter Imbig gur Stelle war, und außerbem leiteten fie als fachtundiges Romite Die schwierige Mahl ber Maienfonigin. Much bier foll es nicht mehr früh gewesen fein, als man fich trennte. 3m Beinen'fchen Solale an ber Bar-

rabee nahe Willow Str. fand ein bom "Augusta Frauenberein" ar= rangirtes Maifrangchen flatt. festgebenbe Berein, ichon feit mehreren Jahren bestehend und fraftig berangewachsen, hatte eine berartige Beran= ftaltung beuer gum erften Male uniernommen, und Die Romite = Mitalieber hatten fich beshalb boppelt bemüht, ihre Sache recht gut zu machen. Und fie hatten Erfola mit ihrer Arbeit, b. f. alle Borbebingungen gur Entfaltung einer froben Geselligfeit maren bon ibnen beschafft worben, und bie Gafte haben babon ben richtigen Gebrauch gemocht. Mis Mitglieder bes Romites fungirten die Damen 3. S. Seubach, E. Albrecht, M. Bohn, M. Fischer, M.

Roeple und F. Ponfonh. Die bie porftebend erwähnten Weft: lichkeiten, fo ift auch bas in Wables Salle, Gde Cinbourn Wive. und Danton Str., bon ber Gbelmeiß = Loge Mr. 1648, R. & L. of H., zur Mai-feier arrangirte Krangchen in jeder Sinficht gufriebenftellend berlaufen. Sier foraten besonders ber Romiter Emile und fein Mffiftent für bie Unterhaltung ber Befucher, und es gelang ihnen, biefe in Die beiterfte Stimmung gu berfegen. Die muntere Laune hielt auch hier für bie Dauer bes Balles bor, fo baf biefer fich fehr in bie Lange gegogen haben foll.

Cleveland franenverein. Trop bes ungunftigen Wetters mar

bas geftern vom "Cleveland Frauen-verein" in ber Weftfeite Turnhalle, Rr. 775 23. Chicago Abe., beranftaltete jährliche Maitrangchen gang ausge= zeichnet befucht. Gewiß ber befte Beweis, daß der Berein fich großer Beliebtheit erfreut, und bag bie bon ibm gegebenen Weste gern befucht werben, weil Jedermann bort fich bortrefflich amufirt. In ber That verlief auch bas geftrige Feft auf's Schönfte, und es herrichte nur eine Giimme barüber, baß ber Cleveland Frauenverein wieberum einen neuen großen Erfolg im beutschen Gesellschaftsleben ber Rordweftseite zu verzeichnen hatte. Die Damen hatten auch ihre Sache gang famos gemacht, fodaß bie gablreichen Befucher fehr bergnigte Stunden ber= lebten und gewiß nicht verfehlen werben, fich bei bem nachften Tefte bes Frauenbereins bollgablig wieber eingufinden. Gin gutes Orchefter lieferte eine flotte Tangmufit, und wer bas Tangbein nicht schwingen wollte ober fonnte, ber fand reichlich andere Unterhaltung. Es ging in ber That au-Berft gemüthlich bei bem Maifest gu. Sicherlich hat ber . Cleveland Frauenberein" burch feine jungfte Festlichfeit fich viele neue Freunde gewonnen. Der Erfolg bes Festes ift gum großen Theile ber fehr rührigen Arbeit bes Arrangementstomites zu verdanten, welches aus der Prafidentin Schuh= fnecht und ben Damen Cohrs, Surtig, Raichborf und Meigelbach beftanb. Der Cleveland Frauenverein verfteht nicht nur, auf gefellschafilichem Gebiete zu glängen, sonbern bulbigt auch bem eblen 3med ber Bohlthatigfeit. Mo es gilt unberichulbete Roth gu lin= bern, ba find die Damen bes Bereins ftets auf ihrem Plage.

#### fest der Behlert'iden Mufitidule. In Schoenhofens Salle, an Mil-

vaufee und Afhland Aves., veran= staltete herr 2B. Dehlert gestern unter Mitmirfung bon ungefähr fünfzig fei= ner Schiller, ein Bitherfongert, bem fich ein flotter Ball anschloß. Der Ber= lauf bes geftrigen Konzertes bewies, bag in ber bon herrn Dehlert geleite= ten Mufitschule vortreffliche Schuler herangezogen werben. Das reichhaltige und geschmacholl ausgewählte Ron= gertprogramm murbe gang ausgezeich: net ausgeführt, und fo gereichte bas ge= ftrige Rongert, fomohl bem Lehrer als feinen Schülern zu gleich großer Chre. Das Rongert murbe eröffnet, indem bie jungere Rlaffe ben feurigen Marich für Zither, Bioline und Mandoline "Schütenluft", bon Rirner, bortrug. Mit gleich portrefflicher Technif und Empfindung fpielte biefelbe Rlaffe ben Walger "Liebesträume" bon 2B. Boed. Sierauf erzielte bie altere einen burchflagenben Er= Rlaffe folg mit bem mufterhaften Bortrag bes "Ericus-Marid" von S. Dutelow. arrangirt für Bither, Bioline und Mandoline, und ber Bolfa=Burleste "Roboldsftreiche" bon Decar Megner. Gine nicht genug anzuerkennenbe Lei= ftung lieferten bie Gefchwifter Tilaner mii bem Bortrage ber Johlle für Ri= ther, Bioline, Manboline und Biano bietet.

"In ber Ferne", bon Gebaftian Manr. Durch hubiche gefangliche Bortrage unterhielten bie Unwefenden Frl. Minnie Dehlert, Frl. Gilcher und bie Ber= ren Emil Bergog, Mar Geeftabt und 21. Labigth, mahrend ber humor burch Die herren Carl Sputh, M. Rruginstn und Ed. Bitra feine Rabrung fand. Rach bem Rongerte fand ein fehr ge= müthlicher Ball ftatt.

Die Badenfer.

In anregender und bon echt hei= mathlicher Gemüthlichkeit befeelter Beife beging am Camftag Abend ber "Babische Unterftützungsberein ber Gubfeite" feinen fiebenten "Geburts= tag". Das Arrangementstomite, aus ben herren Chas. Stahl, Joe haufer, C. Bolf. Chas. Maier und Fred Bol= linger bestebend, batte bie Gratulanten zu einer hiibschen Feftfeier nach bem großen Balifaal ber Gubfeite Turn= halle geladen, und wenn auch ber Wettergott bei recht übler Laune mar, fo lieg man es fich boch nicht nehmen, gahlreichst ber Gratulations= four beiguwohnen. Das Unterhal= tungsprogramm bot eine reiche Wille bon intereffanten Nummern, unter benen vor allem das Sopran=Solo Frl. Rirchners, das Tenor=Solo Franz Sprennes und bie Bortrage ber treffich geschulten "Gübseite Liebertafel" Ermahnung perbienen. Mis eine nielpersprechende Rlavier=Birtuofin erwies fich bie fleine Clara Bollinger, mah= rend herr Emil Dids fein Romifer= Talent beftens gur Geltung brachte. Die Begrüßungsrebe hielt herr Joe Saufer .- Gin flotter Feftball beichlog bie gange Feier. Die Honneurs bes Abends machten bie herren Charles Bollinger, Chrift. Suff, 28m. Gelter, 23. Burghart und Ch. Linbemann. mahrend bie herren Otto Bolf, Mar Jung und Rub. Zimmermann als Tangordner fungirten.

Einiafeits Loge (). d. E. Gine gum 3mede ber Agitation für ber Orben bestimmte öffentliche Berfammlung mit nachfolgender gefelliger Unterhaltung wurde am Camftag Abend von ber Ginigfeit-Loge Mr 2 bes Orbens ber Ghre im Gebhardt'ichen Sallenlotal an ber Ede von Willow und Burling Strafe beranftaltet. Es murben bei biefer Belegenheit bon Ber= tretern ber Grofloge sowie bon meh= reren Mitgliebern ber Giniafeit-Loge Uniprachen gehalten, und beflamatori= sche= fowie Gefangsvorträge brachten Abwechslung in das Programm. Die Borbereitungen für die Berfammlung waren bon ben Damen Schaeffer, Zimmermann und Naumann und bon ben herren Schweiger und Schulg ge= troffen worben. Die Ginigfeit-Loge ftellt neu eintretenben Mitaliebern gur Zeit noch fehr günftige Aufnahme-Bedingungen. Raberes barüber mit= gutheilen ift Gefretar R. Schweiter, Mr. 301 Subfon Abenue, gern erbotig.

Belmont Loge O. Mi. P. Ihr gehntes jährliches Stiftungs= hat vorgeftern, unter gahlreicher Betheiligung ber Mitglieber und ihrer Freunde, Die Belmont-Loge Mr. 135 bes "Orber of Mutual Protection" in ber Jung'fchen Salle, Ede Lincoln und Ufhland Abenue, gefeiert. Der aus ben Mitgliedern Freund, Schnaten= berg und Beller bestehenbe Festaus= schuß hatte für ein ungewöhnlich reich= haltiges Programm geforgt, bei beffen Durchführung auch ber fangestüchtige Roschat-Männerchor und ber Lyra Bither-Rlub mitwirften. Es murben gwei hubsche Ginakter, einer in beut= scher und einer in englischer Sprache, gur Aufführung gebracht, und bas lei= ftungsfähige Dobrid'iche Orchefter liefpater mit feinen flotteften Beifen jum Tange auf. Das Gefammtergeb= nif war: Ungenehmfte Unterhaltung fiir alle Besucher, Die fich erft gu fpater Stunde mit Widerftreben gur Beim= fehr entschloffen.

### CASTORIA für Säuglinge und Kinder.

Unter- Chat It blitchirt Umschlag

Die englifden Theater.

Spolens. Die heute beginnenbe lette Woche bes Gaftipiels ber Froh man'ichen Luceum=Theatergesellichaft bringt uns wieder eine Premiere, namlich bas Carton'sche Drama "The Tree of Knowledge", welches in der öftlichen Metropole eine recht gunftige Aufnah= me gefunden hat. Der geld bes Stu des, "Nigil Stanhon", ift ein Opfer berrathener Jugendliebe, und ber Ber= faffer foll es meifterhaft berftanben haben, aus feinem Thema ein feffelnbes Bühnenbild zu schaffen. Gute Rollenbesekung und entsprechende fzenische Ausstattung bersprechen eine Mufter= aufführung bes Dramas.

Mc Biders. Das große militärifche Schaufpiel "Shenandoah" bilbet hier das Repertoirftud ber laufenden Woche, und zwar gelangt basfelbe in großartiger fzenischer Ausstattung, unter ber personlichen Leitung von Dis reftor Jacob Litt, gur Aufführung. leber 200 Berfonen wirken in demfel= ben mit, barunter eine Schwadron Ra= vallerie und eine Feld-Batterie. Bor allem wird die Schlachtigene überaus getreu wiedergegeben, und bie gange Aufführung gewinnt auch noch ba= burch, bag Dtis Stinner bie haupt= rolle, ben fühnen Reiter = General Phil. Cheriban, personifizirt. Gin Befuch biefer trefflichen Borftellung fann unferen Lefern nur angelegent: lichft embfohlen werben.

Schiller. Milloders "Bettelftubent" perbleibt noch eine weitere Moche auf bem Spielplan. Als nächfteAttrattion werden "Cavalleria Rusticana" und "Pinafore" angekündigt. Die Oberetten-Saifon im Schiller-Theater ift someit bom schönsten Erfolge begleitet gemesen und ber Direttion gebührt alle Anerkennung für bie Mufterborftellungen, bie fie bem Bublitum

## Albendvoft.

Erfcheint täglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft" - Gebaube . . . . 203 Fifth Ave

> CHICAGO. Telebhon 20, 1498 und 4046

| Preis jebe Rummer 1 Cent                                         |
|------------------------------------------------------------------|
| Preis ber Conntagsbeilage 2 Cents                                |
| Durch unfere Trager frei in's haus geliefert wochenilich 6 Cents |
| Jahrlich, im Borans bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei      |
| Subtitud until bem semptonibe, hortoiter                         |

#### Rette Selben!

Ganglich in Ungnade gefallen find bei unseren Jingos die cubanischen Freiheitskämpfer, die doch noch bor wenigen Wochen so beliebt und ange= sehen waren, daß der Präsident der Ber. Staaten seine ganze Umtsgewalt aufbieten mußte, um ihre Unerten= nung durch ben Kongreß zu berhin= dern. Gelbst der Präsident war aber offenbar nicht gang frei von der Bor= ftellung, daß wenigftens etwas Sel= benhaftes in ben Banben steden muffe, bie mehr als brei Jahre einer großen spanischen Heeresmacht trotten und förmlichen Bernichtungstrieg Denn er gestattete bem Kriegssekretar ober bem Kriegsrathe, sich mit ben "Befreiern" in Berbinbung gu fegen und ihnen Waffen und Vorräthe anzubieten. Die Berichte, Die bon "General" Gomes einliefen, hatten unfere heeresleitung davon überzeugen follen, bag bie "Aufständischen" nur herumstreifende Mordbrenner find, Die fich schon mit Riidficht auf bas Bolterrecht und ben geachteten Namen ber Ber. Staaten nicht zu Bundesgenof fen ober auch nur helfershelfern ma chen laffen. Mus Gründen jedoch, Die hier nicht weiter erörtert werben follen, wurde thatfächlich ein Frachtbampfer mit anfehnlichen Mund= und Schieß: borrathen belaben und unter bem Schute von 200 Solbaten in ben "Ha= fen" bon Cabanas gefchidt, wo er bon ben "Truppen" bes Generals Gomes erwartet merben follte. Der Befehlsha ber ber "Expedition" war fest über zeugt babon, bag bie Spanier nicht magen wiirben, ihn ober die Cubaner anzugreifen, und bampfte beshalb nur eine Meile bon ber Rufte entfernt und bicht unter ben Ranonen bon Sabana porbei nach bem Plage bes Stell= bicheins.

Mertwürdiger Beise ging die "Er= pedition" nicht schon unterwegs zu Grunde, sondern fie traf richtig an bem verabredeten Orte ein, ber fich als ein äußerft gefährlicher und in jeder hinficht ungeeigneter Landungsplat erwies, und schickte fich an, ihre Labung auszuschiffen. Statt ber Mufftandischen tamen aber fpanische Soldaten, mit benen man fich herum= schlagen mußte. Man zog fich zurüd, tam wieder, fand noch immer feine Freiheitstämpfer, freugte längs bes Ufers hin und her, wartete volle brei Tage und mußte fich endlich gur Beimtehr entschließen. Die cubanischen Selben waren offenbar gu feige gewe= fen, fich am hellen Tage an einem Orte einzufinden, mo fie nicht nur mit ih= ren ameritanischen Freunden, fondern auch mit ben Spaniern gufammen= treffen mußten. Gie gogen es bor, be= fagte Freunde nebit ihren Geschenten im Stiche zu laffen, um ihr foitbares Leben nicht waghalfig auf's Spiel zu feten. Nachbem der todesmuthige Gomeg erft wenige Tage zubor erflärt hatte, daß er weiter nichts brauche, als 40,000 Gewehre, und daß er die Mit= wirtung ameritanifcher Golbaten fo= gar fehr ungern feben würde, weil ihm allein die Ehre gebühre, Die Spanier aus Cuba zu bertreiben, hielt er es wahrscheinlich für unanständig, ihm weniger als 40.000 Gewehre anzubie= ten. Jebenfalls ericbien er nicht, und ber ameritanische Frachtbampfer mußte feine gange Labung wieber nach Tampa gurudbringen. Auf ber Riidfahrt hütete er fich übrigens, ben fpanischen Kanonen in die Schuflinie zu fommen.

Somit werben die cubanischen Freiheitskämpfer nicht einmal zur Verthei= lung ber Lebensmittel zu verwenden fein, die unfer herzensguter Prafibent ihren hungernben Candsleuten guge= bacht hat. Gie berfiehen fich nur barauf, wehrlose Pflanzer zu brandscha= gen, Bieh zu ftehlen und Felber gu berbrennen, und ba bie Ber. Staaten ihnen angebeutet haben, daß sie auf biefe Bergnügungen fehr bald werben bergichten müffen, fo fühlen fie fich nicht beranlagt, bie "Dantees" irgend= wie zu unterftüten. Es läßt fich fogar nicht ohne Weiteres behaupten, daß bie "Correspondencia" in Mabrid nur fluntert, wenn fie melbet, bie Mufftan= bischen würden sich bemnächft in gro-Ber Bahl bem Beneral Blanco unterwerfen, mit bem fie feit längerer Beit in Unterhandlung ftanden. 3ft bie Infel Cuba in ben Befit ober unter bie Schugherrichaft ber Ber. Staaten ge= langt, fo wird fich bei bem Rebolutionsgeschäfte nicht mehr biel berbienen laffen, und bie Freiheitstämpfer werden wieder gang gewöhnliche Feld= arbeit thun muffen. Der neue Berr wird Gifenbahnen undStragen bauen, bie Schlupfwinkel in ben Gebirgen bloslegen und das freie Leben der her= ren Banditen mit rober Sand gerftoren. Es ift baber gang begreiflich, baf fie ihn nicht als Retter begrüßen. Nachbem bie Dinge jett fo weit ge-

bieben find, fonnen fich bie Ber. Staaten felbftverftanblich nicht mehr gurudgiehen, ohne bie Spanier aus Cuba berjagt zu haben, und an bem guten ober bofen Willen ber Aufständischen braucht ihnen nicht viel zu liegen. Wenn Lettere etwa Miene machen, ih= ren "Rrieg" auch gegen unfere Trub= pen fortgufegen. fo werben fie fehr balb erfahren. baf unfer ftebenbes Seer in ber Berfolgung und Musrot= tung bon ihresgleichen große lebung hat und fich burch "Bobenfcwieriafeiten" nicht einschüchtern läßt. Gie werben ungleich leichter und schneller

ju Paaren getrieben werben, als bie | Siour, die Apaches und ähnliche In= dianerstämme, die wirklichen Muth hatten und ben fleinen Rrieg viel bef= fer berftanden, als die cubanischen Me= ger. Immerhin ift es nicht gerade er= freulich, daß die größte Republit in ei= nen Krieg mit ichier unabsehbaren Folgen bermidelt murben ift, weil fich an ihren Grengen Die größten Schufte mit ben erbarmlichften Gurgelabschneibern bes Jahrhunderts prügelten und eine blübende Infel in eine Bufte zu bermanbeln brobien.

#### Bur Stragenbabafrage.

Den werthbollften Beitrag gu ber vielerörterten und befonders für Chi= cago in dem legten Sahre gerabezu "brennend" geworbenen "Stragen= taknfrage" liefert wohl ber Bericht bes Musichuffes, welcher einer Unweifung ber Befetgebung gufolge vom Couverneur bon Maffachusetts ernannt und mit einer eingebenden Unersuchung der Frage beetraut muide. Das Romite hat feinen Auftrag gewiffenhaft erfüllt. Es hat sowohl die großen Städte unferes eigenen Landes als diejenigen Großbritanniens und bes festländischen Europas besucht und perfonliche Einblide genommen in Die verschiedenen Strafenbahninfteme und beren Beziehungen gu ben Gtabt= ober Ortsberwaltungen. Ergebniffe feiner Untersuchungen in bem obenermahnten Bericht gufam= men, ber im Februar ber Staatslegis= latur vorgelegt und fürglich veröffentlicht murbe und ber angefichts ber feionderen Wichtigfeit ber Frage für Chicago eine furge Betrachtung an Diefer Stelle verdient.

Der Maffachusetiser Musichuk fand brei Sauptgruppen von Strafenbahnen, und gwar (1.) folche, bie im Bris vatbefit und Betrieb find, wie hierulande: 2.) folche, die städtisches Eigenthum find, aber von Privatper= ionen betrieben werben, wie in Deutschland, und (3.) folde, bie ftädtisches Gigenthum und in ft a b= tischem Betriebe find, wie in

Der "amerifanische Plan" "arbei= tet" am beften ba, wo, wie in Maffa= chusetts, Bennsplvania und vielen an= bern Staaten, ben Freibriefen feine Beitgrenze gezogen wird, wo bie Gerechtsame aber thatsächlich zu jeber Beit bon ben betreffenben Ortsbehörben widerrufen werden fann. Bacht= verträge auf eine bestimmte Reihe von Jahren, (15, 20 ober 25 Jahre) wirften, wie sich die Rommiffion überzeugte, überall, sowohl hierzulande wie in Europa, zum Nachtheile bes Bemeinwohles; ber zeitlich begrengte Pacht= vertrag wirlt nicht anders als bemmend auf die Unternehmungsluft und hindert jebe Entwidelung, bie neues Rapital oder Gewinnste, welche als Dividenden gur Bertheilung fommen tonnten, in Unfpruch nimmt." Das ift leicht begreiflich, benn es ift nur natürlich, bag man bersuchen wird, in ber Pachtzeit fo viel wie möglich herauszuschlagen ohne ben Werth einer Unlage zu erhöhen, über beren Wieberverpachtung nach einer beftimmten Zeit wieber verhandelt mer= den muß. Das hat sich befonders in England gezeigt, mo feit 1870 Freis briefe mit bestimmter Beitbauer bie Regel find und wo man bei Abtaffung berfelben, wie ber Romitebericht fagt, Die Rechte ber Stadt u. f. w. fo forg= fältig schützle, daß bas Begentheil erreicht murbe und thatfachlich bie beften Intereffen geopfert wurden. Die na= türliche Folge jener Zeitbeschränfung ift, bag man heute in England über= all gang beraltete und ungenügenbe Ginrichtungen antrifft. Man legte es eben geradezu in das Intereffe ber Befellichaften, gar feine Berbefferungen einzuführen, benn burch folche murben nur beren Dividenden berturgt und vielleicht noch die Grundlagen gelegt werden für berftartten Wettbewerb begm. erhöhte Abgabenforberun gen, wenn bie Beit gur Erneuerung bes Pachivertrages gefommen ift. Der menschliche Scharffinn hat eben bis jeht noch feinen Plan ausfindig ge= macht, nach bem es gelänge, einzelne Unternehmer, geschweige benn Unternehmungsgefellichaften babin gu brin= gen, ein Beichaft mit benfelben Grabe bon Unternehmungsgeift zu entwideln, wenn fie fich fagen muffen, bag fie am letten Ende boch für Undere arbeiten, als wenn fie ficher find, baß fie felbft fcliegli ben Rugen bavon haben mer

Das Bergeben bon Freibriefen auf bestimmte Zeit wird fomit von bem Musschuß entschieben bermorfen und ebenfo, ober faft noch entschiedener, erflärt fich ber Bericht gegen bie "Ber= ftaatlichung" ber Strafenbahnen, bas heißt gegen ben fiabtifchen Be= trieb. Man hat damit besonders in England ausgebehnte Berfuche gemacht und es murben bon Beit gu Beit in ber Breffe gerabegu glangenbe Berichte über ben angeblichen Erfolg bes ftabtischen Strafenbahnbetriebes bon Glasgow u. f. w. veröffentlicht. Das beruhte aber, wie ichon bor Rurgem mitge= theilt werben tonnte, auf Täuschung. Wie Undere, die sich jene vielgerühmten städtischen Strafenbahnen Englands etwas näher anfahen, fo erflart jebt bas Maffachufettfer Romite, baß fie in ber Musruftung und im Betrieb gu= meift veraltet und geradezu schlecht find, und bag bie im ftabtischen Betrieb befindlichen englischen Stra-Benbahnen, fich in feiner Beife (abgefeben vielleicht vom Bahnbett) mit ben ameritanischen Strafenbahnen meffen fonnen. Die amerikanischen Bahnen find jenen foweit boraus, baß gar feine

Bergleiche guläffig finb. Wenn ber Bericht an bem "engli= fchen Plan" nichts Gutes finden fann,

Das l'ac-simile der

Unterschrift von

fo befürmortet er bagegen bas "beut= und Bertaufsgenoffenschaften flug ber=

fche Shitem", unter bem bie Strafen= bahngeleife Eigenthum ber Stadt find, bie Stadt Rontrolle über bie gange Strafenfläche, einschlieflich Schienen und Pflafter, hat und an Bribatgefell= schaften das Betriebsrecht (bas Recht, ibre Wagen über Die Beleife laufen gu affen) auf eine beftimmte Reihe bon ahren verpachtet. Die Bachtbauer ift ber Regel zwanzig Jahre und bie Pachtvertrage enthalten befondere Betimmungen, nach welchen bie Stabt Die Ginrichtungen der Gefellichaft an= faufen fann ober biefelben, bei ungenü: gender Leiftung, burch Berfall an bie Stadt tommen. Der Bericht empfiehlt. in Bufunft Pachtverträgen mit Stra-Benbahngefellschaften flare wohldurch bachte Bestimmungen einzufügen für ein Untaufs= und Entschädigungsber= fahren, unter bem bie Stabte gu ir= gend einer Zeit, wenn bas munichens= werth erscheinen mag, Alles, mas gu ihren Strafen gehört, ju einem ber= nünftigen Preis erwerben fonnen.

Das ift bas Enbergebnig einer gründlichen und gewiffenhaften Unterfuchung ber vielumftrittenen Frage und follte in gutunftigen Berathhun= gen und Abmachungen die Beachtung finden, die es perdient.

#### Die wirthichaftlichen Folgen des cubanifmen Arieges.

Unter biefer Spigmarte lefen wir in ber "Röln. 3tg.": Die öffentliche Mei= nung in Rugland fieht im alloemeinen in dem Musbruch bes fpanisch=ameri= fanischen Rrieges eine fcmere Schabi= gung ber induffriellen und tommergiellen Begiehungen bes gefammten euro= paifchen Festlandes, auch Ruflands, indem fie ben unvermeiblichen Gieg ber Union als ben erften Schritt gur Berbrangung ber alten Melt aus ben bisber bon ihr beherrichten Gebieten in Sandel und Induftrie betrachtet. Im besondern aber ift fie fehr erfreut, daß ber Krieg Rugland boch auch in mander Sinsicht beträchtliche pefuniare Bortheile bringen wird. Denn unber= meidlich muß unter ber unficheren Lage auch die Ausfuhr bon Produften leiben, mit benen Umerifa Rugland bis jest empfindlich Konfurreng macht.

Colche Produtte find bor allen Din= gen Getreide und Betroleum. DerBor= theil, den die ruffische Produttion für beide Artifel aus bem Rriege gieben wird, ift ein doppelter. Einmal ichnel= len die Preise infolge der veränderten Ronjunkturen in die Sobe, bann aber wird fich auch die Ausfuhr gang felbit= verständlich in bem Mage erhöhen, als bas auf frembe Bufuhr angewiesene Musland den Musfall an ameritani= ichen Erzeugniffen borwiegenb burch ruffifche Ginfuhr wird beden muffen. Die Bohe der Preise, die nur eine mo= mentane Wirtung des Arieges ift, wird natürlich nach feiner Beendigung auf bas normale Daß gurudgeführt merben und ftellt nur einen Mugenblichs= portheil bar, ber allerdings ichon jett für Betreibe in einer Steigerung bon 15 Ropeten für bas Bud (35 Pfund) feinen Musbrud finbet. Unbers ber= halt es fich mit ber Bunahme ber ruf= fischen Musfuhr. Sier fann fich leicht, wenn auch nicht für Betreibe, bas Umerifa bei normalen Berhältniffen unter noch gunftigeren Bedingungen liefern fann als Rugland, fo boch für bas Betroleum ein bleibenber Buftanb entwideln. Wenn bas europäische Festland, gezwungen burch bie Breisfteigerung, die berRrieg mit fich bringt, fich bon bem ameritanifchen Betroleum abwenbet und in ber ruffifchen Baare Erfat fucht, fo fonnen die ruffischen ber Lage, indem fie ben Preis in ange= meffener Sohe halten, fich bas gange große Ubsatgebiet bes ameritanischen Betroleumringes gu bauernbem Befig erobern. Befanntlich ift bie Ableh= nung bes ruffischen Betroleums na= mentlich in Deutschland beswegen er= folgt, weil es einen andern Brenner als das ameritanische Del erfordert, beffen Unschaffung man icheute, ober und vielleicht in ben meiften Fallen - weil man von biefer feiner Gigen= art nichts mußte und nun mit ben ge= wöhnlichen Brennern nur eine ceringe Leuchifraft erzielte. Jest, wo ber Preis bes ameritanifchen Dels fleigt, burfte manche Sausfrau, wenn fie ge= nügend belehrt wird, gu bem ruffischen Betroleum übergehen, borausgesett, daß fie es billiger erhalt, und wenn fie bann bie Beobachtung macht, bag es ebenfo gut leuchtet wie bas amerifani= fche Del, es auch nach Berftellung ber normalen Buffanbe beibehalten. Damit ware nicht nur Rugland ein großer Dienst geleiftet, fonbern ber gangen europäischen Belt, bie bamit endlich ber Inrannei ber amerifanischen Betroleumtonige entronnen mare.

#### Gang wie bei uns.

Unter ber Spigmarte "Waarenhau= fer und Genoffenschaften im Sandel"

chreibt die Roln. 3tg: Mit jedem Jahre verftartt fich in allen Berufen die Ginficht, welche gro-Ben Bortheile bie genoffenschaftliche Bereinigung bon Rapital und Arbeit im Rampfe gegen einen Wettbewerb gewährt, ber fo übermächtig ift, bag ber einzelne unter ihm erliegen muß. Nachdem die Ausbildung des Genof fenschaftswesens in der Landwirthfcaft ungeahnte Fortfcritte gemacht und zu einer wesentlichen Berminberung bes überfluffigen 3mifchenhanbels geführt hat, scheint nunmehr ber Sandel mit ber Bilbung von Berfaufs genoffenschaften vorzugehen, Die ber Ronfurreng ber mit großen Rapitalien ausgerüfteten Baarenhäufer und Bagare erfolgreicher entgegentreten follen, als bies ber nur auf fich und feine Rraft angewiesene Gingelhandler tonn= te. Wenn man hierbei bie Erfahrun= gen ber landwirthschaftlichen Bezugs-

> steht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

werthete, fo tonnten gahlreiche Griften= gen im Sandel fich behaupten, Die jest geradezu gefährdet find. Trot all fei ner Machtmittel bermag ber Staat teinen Ginfluß auf ben Wettbewerb ber großen Waarenhäufer und Bagare ausguüben; er fann ihnen weber ben Bemerbebetrieb unterfagen, noch fie mit einer Erbroffelungsfteuer belegen, und überall haben fich baher die Regierun= gen ber beutschen Bundesftaaten auf ben Standpunft gefiellt, daß fie ihrer Erifteng Bebrohten gur Gelbsibilfe greifen und mit Silfe genoffenicaftli der Ginigung bem taufluftigen Bublitum gu benfelben Preifen wie bie Baa: renhäuser bie gleichen Baaren bieten müßten. Rur auf biefem Bege läßt fich für ben fleineren und mittleren Raufmann ber Rampf erfolgreich und ficher burchführen. Je eher man fich bagu entschließt, um fo beffer wird es fein, benn mit jedem Monat, um mel= chen die Durchführung biefes Bedan= fens bergögert wird, bermehrt fich bie Bahl jener Raufleute, die bor ber llebermacht ihr Befchäft und ihre Gelbitftändigfeit aufgeben muffen. großtapitaliftifche Geftaltung Baarenhandels ichreitet ftetig fort; es ift ein Brrthum, ju glauben, fie habe ihren Sobepuntt erreicht. Den Befcaften mit Sunderten folgen bie Ge-Schäfte mit Zaufenden bon Ungeftell= ten, und es dürfte nicht mehr lange bauern, bis ba und bort Bertaufunter= nehmungen borhanden find, in benen alles zu haben ift, mas ber Rultur= mensch braucht, bom Brot bis gum Fahrrad und pom Ropftuch bis gum Bürgerlichen Gefebbuch. Um Die genoffenschaftliche Berbindung von Rapital und Arbeit im Handel burchzu= führen, bedarf es nur der Unpaffung Die Rechtsformen, Die bas in Deutschland geltende Recht gur Berfügung ftellt. Die Form ber Benof fenschaft erscheint hierbei vielleicht weniger geeignet, als die Gefellichaft mit beschränkter Kaftung. Dhne Zweifel werben bie staatlichen Behorben bie Bearinbung folder Gefellichaften, foihnen liegt und ihnen mög-

ber Beife forbern, ba ihnen n mohl bekannt find, Die aus der Gerbrängung und Auffaugung gahlreicher fleiner und mittlerer Gri ftengen burch einige Riefenunterneh= mungen entspringen. Man follte je= benfalls einmal ben Anfang mit bie= fem Borgeben machen.

#### Das Gelbfieber-Gerum.

Ueber bie Gerumbehandlung bes gelben Fiebers hielt ber Entbeder berfelben, Dr. Canarelli, am 8. Marg bor ber Gefellichaft für Medigin und Chirurgie bon Sao Baolo in Brafilien einen Bortrag, ber ben erften gufam= menfaffenben Bericht über ben Erfolg feiner Berfuche bilbet. Die Gewin nung bes neuen Serums hat unter ber Schwierigfeit gu leiben, mit ber eine Starte Dofis bes Rrantheitsgiftes bon ben Berfuchsthieren bertragen wird. Diefer Uebelfland wird baburch aufge mogen, bag bas erzielte Gerum jowohl heilende als vorbeugende Eigenschaf ten gu befigen icheint. Das Gerum wird ebenjo wie das Bestjerum bon Pferben gewonnen, nachbem dieje 12 bis 14 Monate lang mit bem Rrant= heitsgifte behandelt worben find. Es läft fich bon ber Wirfung bes Gerums schon so viel fagen, daß es eine Beilung bes Menfchen bom gelben Fieber nur bann berbeiführt, wenn bas Bift ber Rrantheit noch nicht bie Rieren ober bas Bentralnervensnftem ergriften hat: es wirft gegen die Mitroben Brodugenten bei gefchidter Musnutung | ber Rrantheit, aber fceinbar nicht gegen bas bon ihnen erzeugte Bift. Die Ergebniffe find noch nicht fehr gahl= reich, laffen aber bie Butunft biefes Beilmittels in recht gunftigem Lichte ericheinen. Bon 22 behandelten Rranten ftarben nur 5, mahrend fonft in jungften ernften Epibemie bes gelben Wiebers in Brafilien iiber bie Salfte aller Ertrantten flerben. Wie gefagt, mirft bas Gerum nur in einem frühen Stadium ber Rrantheit, beranlakt bann aber ein fofortiges Ginten ber Fiebertemperatur nach jeber Giniprigung. Begann die Behandlung am zweiten Tage ber Rrantheit, fo genügte eine einzige Ginsprigung, um bas Fieber und bie anderen Strant= heitserscheinungen verschwinden gu machen. Bom britten begw. fünften Tage an war bereits eine baufigere Behandlung nothwendig. Sangrelli benutt gur Ginfprigung fogleich ftarte Dofen bes Beilblutes, Die in Die ober= flächlichen Abern bes Borberarmes eingeführt werben. Die borbeugende Wirfung bes Beilblutes fonnte bis jet nur in geringem Umfange erprobt merben, die Ergebniffe find aber febr ermuthigenb. In bem Gefängnis bon Sao Carlos bo Pinhal brach bas gelbe Fieber aus und machte trot Ifolirung und Desinfeition Fortichritte. Run wurde fammtlichen Gefangenen und Wartern Cerum eingefprigt, worauf fich fein einziger Rrantheitsfall mehr ereignete. Wir Bewohner ber nordli chen Bone fonnen uns gar feine Bor= flellung bavon machen, welch ein über= schwenglicher Gegen ein wirklicher Er= folg biefes Beilblutes für bie Tropen fein murbe. Es wird ber brafilifchen Regierung nachgerühmt, baß fie bie

#### Die Rarolinen: und Marianen: Jufeln.

terftüte.

Forschungen in aufgeflärter Beite un=

Bon berichiebenen Geiten, nament= lich bon Miffionaren wird Die Regie= rung aufgeforbert, fich ebenfalls ber Infelgruppen ber Rarolinen und Da= rianen zu bemächtigen, welche auch ben Spaniern gehören und öftlich bon ben Bhilippinen im Pacific ober Stillen Dzean liegen und bie mit ben anbern Infeln bafelbft unter bem Ramen Dzeanien zufammengefaßt werben.

Die Rarolinen bilben gmei Grupben, eine weftliche, bie Palmeninfeln, und eine öftliche, mit ungefähr hundert meistens fehr fleinen Infeln; ihre Be- | ges im Bostamt gurud.

ammt=Dberfläche beträgt etwa 400 Quabratmeilen mit 36,000 Einwohnern. Unter ben größeren Infeln ift Ponape mit 2000 Einwohnern gu nen= nen, auf welcher ber fpanische Gouber= neur mit einer fleinen Abtheilung Golbaten refibirt.

Die Infeln murben 1527 burch bie Bortugiesen entbedt; seit 1686 nahmen fie die Spanier in Befit und gaben ihnen ben Ramen Rarolinen nach Ros nig Karl II. Rogebue und Chamiffo untersuchten biefelben 1817. Geit 1731 hatten sich die Spanier gar nicht mehr um die Infeln befümmert, ob= gleich biefelben als ihr Besitz galten. Mis aber Deutschland 1884 auf Ersu= den ber beutschen Sanbels= und Plan= tagen-Gefellschaft biefelben unter fei= nen Schut ftellte, ein Rriegsichiff bort= bin schickte und am 25. August 1885 auf ber Infel Dep bie beutsche Flagge protestirte Spanien und Deutschland (Bismard) erflärte fich bereit, ben Papft als Schiedsrichter liber die Besithfrage entscheiden zu laffen. Diefer entichieb am 22. Oftober für Spanien, bas aber Deutschland bolle Sandelsfreiheit und Unlage einer Schiffs= und Rohlen=Station gewäh= folle. Auf lettere verzichtete Deutschland 1886.

Die Inselgruppe hat die üppige Pflanzenwelt Polnnefins, mit Maffen bon Nuthölgern und Gewürg-Bflan-

Marianen (Labronen ober Diebs-Infeln) bilben eine Infelgruppe bon 15 fleinen Infeln, fuboftlich bon ben Rarolinen, mit nur 10,172 Gin= wohnern. Die größte Infel ift Guam, auf welcher die Spanier 1668 eine Rolonie gründeten, aber fofort burch ihre Grausamkeiten die nicht ungebildeten Einwohner (Chammorros) zum bemaffneten Widerstand trieben, ber 50 Jahre dauerte und mit der Bernich= tung ber Chamorros endete.

Immer Diefelbe Geschichte fpanischer Barbarei, die überall ftatt Kultur nur Unterdrückung, Mord, Ausbeutung und Rebellion im Gefolge gehabt hat seit hunderten von Jahren bis auf ben heutigen Tag.

Als die Chamorros faft fammtlich umgebracht waren, wurden Tagalen bon ber Philippinen-Infel Lugon ein= geführt, die sich mit den Reften ber er= fteren mischten. Landbau, Induftrie und handels gibts nur wenig, aber ausgezeichnete gaad auf Hochwild ufm. Rlima und Pflangenwelt ift wie auf ben Philippinen. In 1856 raffte eine Epidemie Die Sälfte der Ginwohner

Die Gruppe murde 1521 bom Portugiesen Magelhan entbedt und Labro= nen genannt. Die Spanier gaben ibr 1668 ben jekigen Namen Marianen. nach ber Königin Maria, ber Wittwe von Philipp IV.

#### Die Roth in Ruftand.

Die Betersburger "Nowoje Bremja" hat bon ber Berwaltung bes Rothen Rreuzes Daten über bie in Folge Der Migernte nothleibend gewordene ruffifche Bevölkerung erhalten. Darnach umfaßt ber Ragon, auf bem Roth herricht, nicht weniger als 360,000 Quabrat-Werft (gleich rund 200,000 Quabratmeilen). Bon einem Dorje des Gouvernements Tula (Rrefin) heißt es, baf feine Ginwohner ohne Silfe ber Befelicaft gum Sungertobe ober gur Bettelei verurtheilt feien: im Kreife Geleg (Goup. Drel) hat Die Landichaft bem Gouverneur mitge= theilt, daß die Bevölkerung ohne eine Schenlung von 600,000 Rub Rorn die Sungeranoth nicht überfteben fonne: im Rreife Limny (Goup, Drel) fciden die Eltern ihre bungrigen Rinder maffenhaft in bie Landichaftsichu= len, um ihnen gu Saufe Die Bitte um Brod nicht abschlagen zu müffen. Das Schulfonseil hat 45,000 Rubel erbe= ten, 10,000 Rinber ein hal= bes % abr lang ernähren gu fonnen. Die Unterhaltungstoften find monat= lich auf 75 Rob, peranichlagt!

#### Mehr fann man nicht berlangen.

Bas alles für Gold gemacht wird, beweift nachstehendes in einem Berli= ner Wochenblatt erschienene Inferat: , Suche fofort Stellung bei auferft mäßigen Gehaltsanfprüchen als Bauberfünftler, Bellfeber, Estamateur und als Mann mit bem Straukenmagen. Mache u. a. die flammenbe Säule burch ben porberigen Genuft bon Betroleum und bin ber einzige, ber im Stanbe ift, hundert Rähnabeln zu verschluden.

#### Griabbter Langfinger.

Queius Betty murbe geftern Abend dabei erwischt, als er auf einem State Str.=Rabelbahnzuge ber Frau Ellen Johnson die Geldbörse aus der Tasche estamotirte. Der Blaurod Doran mußte mehrere Revolverschüffe auf ben Fliehenden abfeuern, ehe diefer sich dem hüter bes Gefetes ergab. heute mur= de der ertappte Langfinger von Richter Foster unter \$800 Burgichaft bem Ariminalgericht überwiesen.

#### Lokalbericht.

#### Poftrauber in Willow Eprings.

Das Postamt in Willow Springs wurde in ber Racht bon Samftag gum Sonntag von Ginbrechern heimgefucht, welche ben Gelbichrant mitnahmen, eine Meile fortichleppten und bann ger= trummerten. 2113 Beute fielen ihnen \$40 in baarem Gelbe und \$50 in Brief= marten in Die Sande. Der gertrum= merte Gelbichrant murbe gestern bon 3. Rahle, einem Bewohner bon Billow Springs, in ber Nahe ber Beleife ber Chicago & Alton=Bahn, etwa eine Meile bon bem Städichen entfernt. aufgefunden. Berr Rable hat fofort die hiesige Polizei von dem Diebstahl in Renntniß gefett. Die Ginbrecher ließen einen Theil ihres handwertzeu=



# Zehn Tage ein volles Saus!

Ofne Musik, ofne Souvenirs, ofne geschrei:

## ... Nichts wurde verschenkt!.. Wober fommt es:

Was verursacht das tägliche Gedränge?

Nichts wie unsere

## Durchweg billigen Preise!

Das Publifum ift im Besonderen gebeten, unsere Preise von allen Sorten guter Waaren mit denen anderer Geschäftshäuser zu vergleichen, wo selbstverständlich der Unterschied in Preisen größer ist wie an billigen Waaren.

## Notiz!

unfer Butcher Shop wird am Dienstag, d.

# W. A. WIEBOLDT & CO.

#### Schuldig befunden.

Er-Uffeffor Gunning von der Jury verurtheilt.

Er = Steuereinschätzer Richard C. Bunning ift am Samftag Abend im Kriminalgericht von der Jury nach furger Berathung gröblicher Pflichtpernachläffigung fculbig befunden worden, und wird nun bon Richter Brentano gu einer Gelbitrafe berur theilt werben. herr Gunning und fein Vertheidiger erklären indeffen, daß sie es dabei nicht bewenden laffen wollen, onbern Berufung einlegen würden.

Anwalt Trube hat fich die Gelegen= jeit natürlich nicht entgeben laffen, in. seinem Plaidoper noch einmal alle die ingeblichen Ungulänglichkeiten, Willfüratte und auf Erpreffung berechneten Methoben ber Gunning'ichen Umtsführung mit schonungslofer Brundlichkeit aufzudeden. Auch bes herrn 2m. C. Afan, welcher herrn Gunning als Rechtsberather gur Geite gestanden haben foll, vergaß der bif= fige Redner in feinen Musführungen nicht. Fachleute, welche ben Bang ber Berhandlungen in biefem aweiten Prozesse gegen Gunning perfolat has ben, find fast einstimmig ber Mnsicht, baf ber Er-Affeffor, wenn die Unflage anders gelautet hatte, auf basfelbe Beweismaterial hin unbedinat zu Zuchthausstrafe verurtheilt worden wäre .-Berr Deneen erflärte übrigens heute, daß er in der nächsten Woche auch bie Berichwörungs = Anklage gegen Gun= ning gur Berhandlung beingen würde

#### Plattdeutide Gilde = Liederfrang.

Der ehemalige "Plattbeutsche Gilbe= Liebertrang" hat fich reorganifirt und wird bon jett an wieder jeden Mitt= poch Abend in Guftav Bahles Salle, Gde Cinbourn und Rorth Aves., feine regelmäßigen Gefangsftunden abhal= ten. In ber am borigen Freitag abge= haltenen Versammlung wurden vor= läufig die folgenden Beamten erwählt: Brafibent. C. Wintel; Gefretar, A. Mirich; Dirigent, Osfar Schmoll.

#### Todes-Ungeige.

enden und Befannten hiermit die traus Lachricht, daß unfere geliebte Mutter

Christina Rarge

ter von d'Andrea. Ronaten und l'2 t nach ichweren Leiben am Samiga y um 9:15 Uhr felig im Herrn ent-in ift. Tie Veredigung findet katt am tag Nadmittag um 2 Uhr vom Trauer-201 Biaddauff Ett., aus nach Nofe-Um tille Theilunduse bitten die nden hinterbliebenen Umclie Comidt, Chriftine Roch,

#### Todes-Mingeige.

Freunden und Besannten die traurige Rachricht, bag meine liebe Gattin Augusta Geils

19, ben 15. Mai, im Alter von 59 Jahren ern enticklofen ift. Die Veerbigung fine-n Mittwoch, den 18. Mai, vom Araus-elfington Seights aus unt 1 Ubr nach der Arche. Um fülles Beileib bitten die Sinterbliebenen

Christian Geils, Satte. Emma Geils, Alvina Geils, Augusta Geils, Christina Geils, Töchter.

#### Todes:Angeige.

Chicago Loge Ro. 1104, St. & L. of S. Den Beamten und Mitgliedern obiger Loge gur achricht, daß Schwester Christine Birtholy

## Julius Chriftoph, Brot. George Felg, Gefr.

Todes:Mingeige. Freunden und Befannten die traurige Rachricht, 8 mein lieber Mann unnd unfer Bater Johann Brütigam Mai um sechs Uhr gestorben ist, im Alter Jahren und 10 Monaten. Beerdigung am den 17. Mai, um ein Uhr, dom Trauer 1314 Dolf Str., nach Waldheim. Die trau

Pauline Brutigam, Gattin. Erna, Meta und Alma, Rinder.

Befet Die Conntags: Beilage ber Abendpost.

#### Zodes-Mugetge.

Bocabantas Facter, Concordia Stomm 7.

Maria Tuhrmann den 14. Mai, geborben ift. Die Beerdi-fiatt am Dientag, ben 17. Mai, um 2 nach Graceland. Beamten und Schwe-

> Gva Gleig, Brai. Cophie Mingenmeier, Gefr. Todes:Mujeige.

#### Frennben und Befannten Die traurige Radricht,

Muguite Münfter,

1g, ben 14. Moi, 19 Uhr im Alfer bon und 7 Monaten geftorben ift. Die Bestindt ftott am Lienftag, ben 17. Mat, wom Trauerschafte, 2313 Garpenter Str., frille Theilnahme bitten bie tiefbetrübs

Munfter, Mutter, nebit Ceidwiftern.

#### Zodes-Mugeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht,

Jatob &. G. Etrider Sonntag Kachmittag im Alter von 16 Jahren, Koncten und 15 Zagen gestoeben ist. Beerdigung Mittwoch, den 18. Mai, um 2 Uhr, vom Tauer-ie, 2002 R. Roben Str., nach Rosehill. Die Batob &. und Rathrina Dt. Strider,

Todes-Muzeige. Freunden nd Befannten biermit gur Rachricht, baß

Conrad Bopp,

16. September 1828, gestorben ift. Beerdis n 171 Varrabre Str., am Dienstag, ben 17. n Ulbr Vorm., noch ber Et. Josephs-Kirz von banach bem Et. Bonifaging: Gottesader.

#### Ilm ftilles Beileib bittet: Conrad Billems.

Todes-Mugeige.

Gran; Luedde

Etr., aus am Mittwoch Radmittag um 2 Uhr, Cafwoods. Tief betrauert bon ben Sinterblie: Seinrich und Johanne Luedde, Eftern. Seinrich und Johann Luedde, Brüder.

#### Plattdütsche Gilde Daniel Bartels Ro. 6.

Berjammlung Mandag ben 16. Mai, Abends Klod 8, in Kortidritt: Turnhalle, 1824 Milwaufee Ave. Alle Mitglieber jund iermit upfobbert, ba to erichienen. Beamten warn erwählt. De Grot-Beamten warn anweiend fien. Spezielle Geichafte warn verhandelt.

&. 21. Linnemeher, Grot-Meifter. 21dolph Bojenau, Grot-Schriemer. Shrift. Riffeu, Meifter pro tem. &. 21. Engelten, Schriewer pro tem. frfam

## . Kaiser-Garten . .

Beden Abend Mongert.

23. von der Ball, Eigenthümer, Bar-Versteigerung.

Die Zektion 5 bes Bangisch-Amerikanischen Bereins versteigert die Bar am Montag, 10. Maf, im Frank Carps Plat, 4226 Afbland Ave. Abends Untr., unterm am Sountag, den 5. Juni flattkindenden Piknik in Oswalds warten. Las Komite.

Der Preis bes berühmten

#### H. UNDERBERG-ALBRECHT Boonekamp of

Maag-Bitter wird durch die Ariegstener jedenfalls 75 Cents ver Rifte erhöht werden. Magenitärfend, blutreinigend und nervenberahigend. Kauft jeht.



#### Dr. F. SCHEUERMANN, Excelop für Frauens, Kinders u. chrouische Krantheiten. Cifice und Wohnung wie früher No. 191 Ost North Ave., Ede Burling Str.

N. B.—Anmelbungen zum deutschen Debammen-lutericht werden entgegengenommen. 14malw

# Moeller Bros. & Co., 928-930-932 Milwaukee Ave., Zwischen Ashland Ave. und Paulina Str.

Moellers Bargain : Lifte

| Main Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weines Edreibnabier, 24 Bogen und Rouberts in einer Sonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marina Ruteracus für Warren sin grahm Panacin Comban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| und hoien, werth 35c, für.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| und Svien, werth 385, für. Cheele Cloth, in hübschen gangdaren Farben, die Yard für. 136c Bortemonnales inr Kunder, das Stüd. 1c Guted Laffela-Rockintter, in schwarz und gran, werth 6c, die Yd. f. 336c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Guted Laffeta: Rodfutter, in fowars und gran, merth 6c die Md. 1. 3.46c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bertauf, Die Pard Tagutare 121/2c Baare, in diefem 71c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Webeitche Plata Boand, in anen Garben, werin Sc, die garb für 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Williern, werth 48c, fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comerer Chafer Flanell, regularer Breis &c, die Pard für nur 7 Mc Peiner Freuch Gingham in hubichen neuen Muftern, waichechte 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farben, die Pard für nur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farben, die Yard für nur.<br>Delle Shirting Cambrics in ca. 100 verichiedenen Muftern, regul. 3c<br>Breis Sc die Jach, für.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Edwerce ichwarzer Satin, Cafhmere finifh, tief ichwarz, werth 18c 9c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bie Darb, für.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gouncufdirme fur Damen aus feiner weißer Seibe, mit hab- 1.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Souneufdirme fur Damen aus weißer u. ichwarzer Geide mit 1 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| There were berief will derin of the little states of the states                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breis 20c. für nur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seidenbabier, in allen Farben, 2 Bogen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Three oc. Die home thr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zifchdeden, mit hubiden farbigen Blumenmaftern, gang herum 35c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unterhemden fur Zamen, fein gerippt, mit langen Mermeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amhart, French Brocaded Seide, in großer Ausmahl alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| neuen Farben und Mufter, reg. Breis \$1, bie Pard fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Blaide für Rinder-Alcider, in habiden Mufter- und Farben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blaide für Tamen:Baifte, mit Ceide burdwebt, in rein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwarze Brafat-Mahairs, in reiner Malle, importirfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwarze Brotat: Mohairs, in reiner Wofte, importirte 29c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ben neueften Farben, reg. Breis 75c, die Pard fur 59¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metall Belto für Damen, in Gold, Gilber und orndirt, werth 30c, für 15c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 30ll breite Gefichtofchleier, mit Chenille Dots, Die Pard fur 5c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweiter Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beife Dimitice, in hubiden gestreiften und farrirten Minften, Die 51c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parb fur. Gandtucherit, mit farbiger Borie, die 3c. Parb fur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dard für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Befter Antosteag Gingham, in verichiedenen Duftern, Die Pard 4!c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fruit of the Loom und Lousdale feinter gebleichter Dustin. 6c werth ac, die Bard für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weber Liding in bubiden Duftern, garantirt feberbicht, werth 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Feber Tiding in bubiden Mustern, garantirt feberbicht, werth 121c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tifchtucher, jeine farbige leinene Damaft Tischtücher, in verichiebenen Wustern und Farben, werth 1.00, far nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| State of the state |
| Größen, für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2000年1月1日 1日 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| für Dienstag, den 17. mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zweiter Floor (Fortiehung).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Rnaben Unguge aus ertra guten Chebiot gemacht, Große 3-8, 1.98                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Schnüte Schuhe für Anaben, Größen 9-13. werth 75c. bas Baar für. 490<br>Bongola Anopie Schuhe für Rinder, braun, Größen 8%-11%. 590<br>werth 98c. bas Baar für                                                                                                                                                         |     |
| Dicfelbe Corte für Madmen, in Größen 12-2, werth 98c,                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| bas Baar für Sine große Bartie feiner Damenfduhe, veridiebene Facons,                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Dongola Oberleder, in ichwarz und Tan, aue Großen, werth                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Bemuftorte Brillantine:Rode für Damen, in ichwarz und                                                                                                                                                                                                                                                                  | c   |
| farbig, werth \$1.50, für Gower Capes für Lamen, mit feibenem Gutter, reich mit Seibenednd, Spigen und Perlen garnitt, werth \$5.00, für.                                                                                                                                                                              |     |
| Dritter Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2 Pards breites isweres Diteloth für Juhöben, in hübichen 29<br>Mullern, reg. Breis 485, die Yard<br>Gardinen: Edoffe dei der Yard, die Yard für<br>Erapery: Zeide in ganz neuen Farben und Mustern, die Yard für<br>Keiner Columbia Zuper Ingrain Carpet in hübichen Mustern, 39<br>Aaben und Legan tre, die Yard für | ccc |
| Sardinen in feinen Muftern, ein großer Bargain, werth werth 75c, 39                                                                                                                                                                                                                                                    | Ċ   |
| bas Baar für                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c   |
| Blas Fish, Zavnice had Gat für                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c   |
| Beine Rartobader Borgellau-Rahmtopfe, mit fanch Deforation, 9                                                                                                                                                                                                                                                          | c   |
| Bafferglafer, 6 Stud für 5.<br>Saleimine, beffe Qualitat, das Pfinnb. 3%<br>Geine eiferne Betten, weiß emailiet, mit Metalltnöpfen, für nur 1.61                                                                                                                                                                       | c   |
| Sausausstattung=Dept Bierter Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Toiletten Bapier, die Rolle für                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |

| Feine eiferne Betten, weiß emaillirt, mit Metallfnopfen, fur nur 1.6 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Bausausstattung=Dept Bierter Floor.                                  |
| Toiletten:Bapier, bie Holle für                                      |
| Edunburite, aus reinen Schweinsborften, für                          |
| Bled Baile, 2 Ct. groß, für                                          |
| Comaillirte Raffee Blafden für 10                                    |
| Gisidrante mit ben neueften Ginrichtungen für nur 3.9                |
| Gao Djen mit 1 Brenner für                                           |
|                                                                      |
| Apothefer Waaren Dept.—Main Floor.                                   |

| Jahubüriten das Stüd.<br>Utnuca Jahu Seife das Stüd.<br>Springes L Luart groß für.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grocery=Dept. — Vierter Floor.                                                                |
| Minmpen: Starte, bas Pfb                                                                      |
| Barantirt friiche Gier, bas Dugenb                                                            |
| Cleomargarin, das Bfd                                                                         |
| Grober und feiner Sago, bas Bib                                                               |
| Eplit Erbien, das Pfund                                                                       |
| Brifde Juni Erbfen, Die Ranne                                                                 |
| Pinc-Mepfel, die Ranne                                                                        |
| Wemiichte Cates, bas Bib                                                                      |
| Strunte Labor: Zaving Geife, 2 Stude für Choice Cantas: Raffe, regul. Breis 25c, bas Bib. für |
| Choice Cantus seaffer, regit. Preis 25c, bas pio. fat                                         |
|                                                                                               |

#### Bergnügungs-Wegweifer.

boolehs - "Tree of Anowledge." Ut c Biders - "Thenandoah." m b of Mulic - "McCarthy's Dis= hands."
Ih am bra — "The Amo Orphans."
ijon — "The White Squadron."
opfins — "Coerts of Caf."
ah marfet — Bandwille.
bicago Opera Louje — Bandwille.

#### Gin deutscher Saufmann über China.

Orpheus - Baubeville,

Ueber Deutschlands Ausfichten in Samburg ber Deutschen Rolonialgefellschaft herr Ph. Lieder, der 18 3ah= einen burch viele anekbotische Beigaben gewürzten Bortrag. Bereits feit 50 Sahren ift ber beutsche Raufmann in China thätig, und wenn ber beutsche Rame in ben fernften Provingen bes Riefenreiches einen guten Rlang hat, fo haben wir bas zu allermeift unferen faufmännischen Bionieren gu ber= banten. Der beutsche Raufmann ift in ber chinefischen handelswelt belieb= ter als ber irgend einer anderen Ra= tion und er genießt biefeSchätzung mit Schäft gang in ben Sanben ber Deut= ichen lag, und zwar in foldem Grabe, ftrong nicht umbin tonnte, ihre Erzeug= niffe burch beutsche Bertreter anzubie=

ten.

Wie Regierungsgeschäfte in China erledigt werden, bavon theilte der Bor= tragende einige Beifpiele aus feiner ei= genen Pragis mit. Ginft murbe er bon bem Bizekönig Chang Chi Jung nach feiner bamaligen Refibeng Canton berufen und, nachbem er einige Male vergeblich vorgesprochen, plog= lich eines Morgens um 7 Uhr zum Bigetonig geholt. Bolle gwölf Stun= ben mußte er bort warten, ohne ben alten herrn gu Geficht zu bekommen; es war ihm unbenommen, eine Taffe Thee nach ber anderen zu trinken und Zigaretten ohne Zahl zu rauchen, bann wurde er höflich hinaustomplimentirt und für ben nächften Tag wieberbe= ftellt. Diefer Borgang wieberholte fich noch einige Male, bis er endlich gegen Mitternacht beim Bigetonig Mubienz erhielt und burch bas babei er= gielte Refultat für bie aufgewandte Zeit und Mühe vollauf entschädigt wurde. Er war burchaus nicht ber Ginzige, beffen Gebulb auf fo harte Probe geftellt wurde. Gingen 3. B. ber Bouverneur, ber Provingialfchat= meifter ober ber Oberrichter gur Mubieng, fo brachte er gleich fein Bett und feinen Roch mit in's Damen und rich= tete fich häuslich ein. Gin anderes Mal hat Lieber fechs Wochen lang bei bem alten Bizekönig Tfo Tfung Tang gewohnt und Tag aus Tag ein brei Mahlzeiten, die erste um 6 Uhr Mor= gens, mit ihm verzehrt. Was das bebeutet, und noch bazu für einen em= pfindlichen Magen, tann nur ber er= meffen, ber eine Mahlzeit à la chinoise eingenommen hat. Der bama= lige Besuch hat ihm aber einen Auftrag auf zwei tomplete Rriegsschiffe eingetragen, bie bann auch auf einer

beutschen Werft gebaut wurden. Bu ben hervorftechenbften Charattereigenthumlichkeiten ber Chinesen ge= bort ihr ungemeines Migtrauen. Jeber Beamte beargwöhnt seinen Untergebenen und hat sich ebenso bor bem Miftrauen feiner Borgefegten gu huten, beshalb werben 3. B. alle Ber= derei einen Besuch ab und ließ fich ben banblungen bei offenen Thuren und in Abfenber ber Rorrefturbogen rufen. Binter- Beigen. Gegenwart einer unbeschränkten Un= Nachbem fich ber erfte Zornesausbruch gahl neugieriger Diener und Rulis ge= führt. Ein dinesisches Sprichwort fagt: Gin Mann foll nicht allein in ei= | wurde ber Irrthum aufgeflart und nen Tempel geben, und zwei Leute fol= Ien nicht gufammen in einen Brunnen | Lettion, Die biefer nun erhielt, mar fo | moggen. guden. Der Priefter fonnte ihn um= guden. Der Priester konnte ihn um- "gejenst und gepfessert, dag bein utt- bringen und beim Brunnen konnte ber liebenben Jünglinge für einige Zeit die Rr. 2, weiß, 321-334; Rr. 3, weiß, 304c. Gine ben Anderen hineinstoßen. 3m Luft zum Scherzen vergangen sein Sen. 2, mein, 323-33; Rr. 3, wo Suben zeugt jeder Dollar für bas burfte.

Migtrauen in feine Echtheit, benn jebe Firma, burch beren Sanbe er geht, un= terfucht ihn auf feinen Werth und brudt ihren Stempel barauf, fodaß bie Dollars bon all' bem Stempeln aus= feben wie tleine Theetaffen. Birtliches Vertrauen trifft man am eheften noch zwischen Chinefen und bem alten anfäßigen europäischen Raufmann an, ber burch langen perfonlichen Berfehr die angeborene Zweifelsucht überwunben hat; bann allerdings waren bie Beziehungen aber auch viel angenehmer als bei uns gu Saufe. Gine weitere Gigenschaft ber Chinefen ift ber Chantung hielt in ber Abtheilung | Ronferbatismus, Die Beharrlichfeit, mit ber fie am Bergebrachten fefthal= ten. Wir werben beshalb ben ichonen re als Raufmann in China gelebt hat, | Gedanten aufgeben muffen, ben Chinesen zu zivilisiren, vielmehr in gewis= fem Ginne uns bon ihm givilifiren laffen. Erft nachdem wir uns feiner Denfart angepaßt haben, merben wir bequem mit ihm austommen. Gine Folge Diefes tonfervativen Charafterjuges ift es auch, bag er alte Firmen bevorzugt und für alte Fabritmarten

höhere Preise bewilligt.

Diejenige Gigenschaft ber Chinesen aber, bie uns am meiften gu ichaffen macht, ift ihre Berachtung gegen alles Recht, benn wie fein anderer verfteht | Frembe. Dag eine folche Gelbftüber= er es, fich bem Charafter bes Bolfes, hebung fich ausbilben tonnte, hat fei= in bem er lebt, angupaffen. Diefen nen Grund barin, bag China rings-Borgugen ift es g. B. gugufchreiben, um bon Staaten umgeben mar, bie bag bas fogenannte Regierungsge= auf einer weit niedrigeren Ctufe ber Zivilisation ftanden. Daß aber bieser Dünkel auch jeht noch so schwer ausbaß felbft eine Beltfirma wie Urm= | gurotten ift, liegt gum großen Theil und Gebräuche benen ber Chinesen in vielen Dingen birett entgegengesett find und ihnen beshalb als minber= werthig erscheinen muffen. Unferen ungenirten Bertehr mit bem ichonen Geschlecht und nun gar bie meibliche Tracht faffen fie als unmoralisch auf, unfere Formlofigfeit als Mangel on Bilbung, unfern mobernen Sport als Robbeit u.f.w. Und beshalb läßt fich ber Chinese bon einem europäischen Borgesetten viel weniger gefallen als bon feinem Landsmann. Wenn ber Diener bon feinem chinefischen herrn geprügelt wird, fo nimmt er bas ohne Murren hin, bon einem Guropäer ge= züchtigt zu werben, empfindet er aber als eine Schmach. Und mit biefem Gefühl wird jeber Unternehmer in Riautichou rechnen muffen. Inbeffen besitt ber Chinese auch angenehmere Gigenschaften, wie Sparfinn, Fleiß, Soflichfeit, gefunden Menfchenberftanb, Gebuld und Ausbauer.

#### Die "Moftrid . Billa" in Guffolt.

In eine höchft peinliche Lage gerieth unlangft ein neuangeftellter Schriftfe= | Breife gelten nur fur ben Grobbanbel. ger in der Druderei eines Berlages in Suffolk, wo augenblicklich das neueste Werk bes englischen Novelliften Riter haggard gebrudt wirb. haggard befitt in Suffolt eine elegante Billa, bie in unschöner Beife mit einer grellen, bräunlichgelben Delfarbe angestrichen ift. Der obenerwähnte Geger, ber bem Autor bie Korretturbogen guschiden follte, erkundigte sich zu feinem Un= glücke bei einem jungeren Rollegen, bef= fen Eigenschaft als Spafvogel ihm noch fremd war, nach ber Abreffe Ri= fcrieb der Jüngling auf ein Zettelchen "Mustard-Pot Hall, Bungan" (Mossfirid-Topf Villa, Bungan). Genau so abressirte nun der nichts Böses ahnenschafte. S. 15-\$4.30.

Schweine, \$4.00-\$4.55. ber haggards. Mit ernsthafter Miene auch von ber findigen Boft gang rich= tig bem erftaunten Berfaffer abgelie= fert murben. Balb barauf ftattete aber ber tiefgefrantte Schriftfteller ber Dru= | commer . Beigen. über bas unschuldige Haupt bes befürzien Thpensehers entladen hatte, mais. 2, 361-368c. ber mahre Schuldige ermittelt. Die Berfte. "gefenft" und gepfeffert, bag bem ult=

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums-liebertragungen n ber Sobe von \$1000 und barüber murben amtlich

Abdien Str., 225 F. öklich von Wolcett, 50°C124, Gla A. Trelegie an Freberich Memann, §2250, Barthau nub Bentevarb 51. Zir., 237 F. wellich von Trerel Ave., 20°C144, Warv 3, McGunfie an Chas. M. Proofs, §18,000.

5, 51. Ave., Sidvoch Gfe Fallon Str., 31×125, G. M. Dutton an Gla B. Medbaum, 1455.

Rorth Ave., 50°F. wellich von Weichald Ave., 20°C70, Geo. M. Araber an Fronz Mueller. \$3000, Stochand Von., 187 F. märblich von Menantiee Ztr., 21×123, M. in G. an Geo. Giffg. \$3100.

10. Alace 48 F. weithich von Christen Ave., 27×125, Man. Sabelis an Maru G. Tavis, 31000, 10.

125, Bun. Sabelis an Maru G. Tavis, 31000, 18. Ztr., 73 F. weithich von Christof Weither, 57×115, 1900.

126, Ch. Galife an die Stanbard Manerei, \$4000, Maruhand Ave., Wordwick Gde. 77. Ztr., 1022×125, M. in C. an Georett & Zmith, \$225; M. in C. an Georett & Zmith, \$225; M. in C. an George & Michigan Moc., Mordwick Gde. 77. Ztr., 1022×125, Maire Struadhaus an Zarah Aberdahus, \$2000.

Richigan Ave., 90°F. nördlich von Gl. Etr., 90°C 220, Frand M. Eladies an Eherman Z. Geoper I. M. St. 1000. 98. Croots fine darfin an ann a 32. Cro-enishaften 2238 Brairte Ave., 25×125, Ch: Etrecter an Mouch Streeter, 29:400, 5tr., Kordwest Ede 37. Str., 25×150, Jas., sin und Gattin an John S. Coofe, 25,000, Mace, Archafische Einschi Str., 51×100, trim an den fatholischen Kijchof von Chi-

10. dell Ave., 43 F. füblich von Tavlor Str., (×45.8, N. Cole an Guille Tillman, \$1900. ek Str., 150 F. öltlich von S. 44. Ave., 25;< ver, \$3000. Robatel Etr., 245 fr. füdlich von Bladhawf Str., 24×122, Beter Borter an Johanna M. Maringer, \$3300. off Mine 95 % narhlish non Mahanda Mine 900. !2 Abe., 200 K. nörblich von Courfland Str., ×125, Abel Gent an S. S. Arenfirne, \$1850. vont Abe., 288 K. weitlich von Pauflina Str., ×125. M. in C. an Lillian Benzing, \$1007. led Str., 32 K. fibblich von Wolfram Str., 50 130, Kroncis W. Savage an Eb. B. Savage, 900.

(19), Francis Q. Subage an (H. D. Subage, \$1000).
Pilhod Str., 821 K. nörblich von 18. Str., 50×1320, 30banna Maurer an Frank A. Werchand, \$1350, 30. Str., Norbolf-18fde Veoria Str., 24×127, Dar vid Paruse an Michael Gobfren, \$4000.
Garfield Bontleard, Sibbolf-18fde 42, Place, 54×148, 3570, 30. Str., Epringer an Amanda D. Munquelt, \$3500.
T. Str., 125 K. welllich von Kimbael Ave., 54.35× 125, Julius Vercheun an Dans B. Danfen, \$2000.
Dans A. Sanfen übertrug völffele Grundbilld an Parame P. Vercheun, \$2000.
T. Str., Vorbolf-Effe Keoria Str., 24×127, Mischael Golfer an Thomas Paruse, \$4200.
The Wercheun, \$2000.
The Norbolf-Effe Keoria Str., 24×127, Mischael Golfer an Thomas Paruse, \$4200.
This Abe, 285 K. nürblich von Ar. Str., 29×175, mehr ober beniger, Warte G. Golfen und Gatte an Fligabeth G. Viller, \$12,000.
Terrivan Trive, 400 K. füblich von Buena Abe., 50×200.
Tis B. Aruner und Gattin an Zeise Maden. Sheriban Drive, 400 ft. fiudlich von Buena Ave., 50×200, Ctis B. Bruner und Gattin an Zesie Maden, \$12,500.

#### Edeidungeflagen murben eingereicht bon:

Sorace G. gegen Alice M. Clapton, wegen Ber-laffung: Irnnie gegen August Cluff, wegen grau-jamer Bebandlung: Frant S. B. gegen Ababa M.

#### Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.

Chicago, ben 14. Dat 1898.

m fle.
Abil, nener, \$1.25-\$1.50 per Zuber.
Schlerie, 10-30e per Bund.
Schlerie, 10-30e per Bund.
Schlerie, 10-50e per Juder.
Zwiebeln, \$1.50 per Sad.
Addiesden, 35-40e per Duth. Bündhen.
Kartoffeln, 70c-90e per Puthel.
Kartoffeln, 70c-90e per Puthel.
Gurfen, Reip Treans, \$1.50-\$1.00 per Zuber.
Tomatoek, \$2.00-\$2.50 per Kipe.
Spinat, 30-40e per 1 Bufbel Korb.
Spargel, 20-25e per † Bufbel.

Bebenbes Weflügel. Sübner, 8-84 bas Bfund. Trutbuhner, 8-9c bas Pfund. Enten, 6-7c per Pfund. Banfe, \$3.50-\$4.00 per Dutend.

Befte Rahmbutter, 151 per Bfund. Gier.

Früchte. Banauen, 75c-\$1.50 per Bund. Apfelfinen, \$1.75-\$3.50 per Kifte. Kepfel, \$3.00-\$4.00. Zitronen, 2.50-\$8.75 per Kifte.

Mai, \$1.443; Juli, \$1.041.

Rr. 2, hart, \$1.08—\$1.15. Rr. 3, roth, \$1.08—\$1.22; Rr. 2, roth, \$1.37 bis \$1.38.

#### Beirathe-Lizenfen.

Die folgendem Seirarbs-Tizenfen wurden in der flice des Countyclerks ausgestellt:
Frank Arofornd, Mary Gioera, 24, 19.
Unton Manjon, Caroline Zodnion, 22, 19.
Joséph Bill, Margarcthe Geis, 23, 22.
Charles Blad, Bertha Lemte, 40, 27.
Benjamin Eridion, Alba Anderion, 33, 22.
3. Thomas Andel, Josephine d. Germ, 23, 20.
Refer Tessa, Sophie Tander, 29, 22.
Seminik Anders, Angeled and Anderson, 31, 23.
Soeman Borkowski, Selena Lantberdan, 32, 40.
Aret Mevers, Angula Andim, 24, 23.
Soeman Borkowski, Selena Lantberdan, 32, 40.
Aret Mevers, Angula Andim, 24, 23.
Aosed Levers, Angula Andim, 24, 21.
Annth Kapuscias, Maria Gal, 23, 20.
Band Hartmann, Mary Clien, 25, 24.
Backan Bopp, Unna Anuclona, 24, 21.
Frank Holmes, Warp Bek, 22, 18.
Zoief Fraida, Aosed Stereima, 28, 23.
Charles J., Fint, Lucy A., Bolt, 24, 21.
Oscops Schoff, Angula Phoba, 49, 49.
Aosed Borch, Angula Phoba, 27, 21.
Conard C. Bongelien, Mary Grobal, 33, 29.
Aodh R. Kandel, Vilic Korvina, 40, 34.
Angul Solpront, Villie Robusnit, 22, 20.
Aosed Botheff, Angula Raside, 55, 23.
Aodh Denfer, Annie Raside, 33, 22.
Lito Edmid, Angula Tesper, 30, 32.
Bineans Giaee, Pania C tislado, 30, 32.
Bineans Giaee, Pania C tislado, 30, 32.
Middel Spengler, Mary Raspler, 21, 19.
Middel Spengler, Mary Raspler, 21, 19. ---

#### Todesfalle.

Nachielgend veröffentlichen wir die Lifte der Dent-ichen, über deren Tod dem Gejundheitsamte zwijchen gestern und heute Meldung zuging: geftern und heute Meldung zuging: Minna Schmidt, 1953 — 18. Str., 51 J. Krams Grumann, 314 Gornell Str., 71 J. Krams Grumann, 314 Gornell Str., 71 J. Kramsk Stolle, 88 Uldand Str., 30 J. Marie G. Keters, 2021 va Salle Str., 58 J. Yould Krumann, 1914 Kolf Str., 40 J. Abhan Prilipann, 1914 Kolf Str., 40 J. Kred. Diefing, 27 Cft Gbiega Woe, 58 J. John Douter, 214 Orleans Str., 31 J. Griffing Profile Str., 31 J. Griffing Profile Str., 31 J. Michael Khilipps, 500 Ammen Woe.

#### Bau-Grlaubniffdeine

murben ausgestellt an: Marn Scannell, weifiddiges Badliein-Ge-mit Bajement, 2153 Bilcor Ave., \$4500. Gates, gweifiddiges Framehaus, 1205 Bin-Ave., \$3500.

#### Aleine Amzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. Angeigen unter Diefer Rabrif. 1 Gent bes Mort.)

Berlangt: Gin Junge um bas Barbiergeschäft 3: fernen, einer mit etwas Erfahrung wird borge gen. 4746 Afbland Abe.

Berlangt: Cin tuchtiger junger Butder, be Berlangt: Erjahrene Waiters. 485 Co. Safftel

Berlangt: Dritte Sand Brobbader. 109 Mil-manter Abe.

Berlangt: Gin guter Mann für Borter Arbeit in atoon. 676 2B. Lafe Str. erlangt: Gin Junge, um an Brod gu belfen. Milmaufer Ave.

Berlangt: Dritte Sand an Brob. 3138 Ballace

Berlengt: Gin guter QBurftmacher. 840 QB. 12. erlangt: Gin fiarter Junge an Cafes. 880 23.

Berlangt: Algenten, welche ichen reifen, und ne:

Berlangt :Junge en Cafes und Bret. 2137 QBents worth Abe.

Berlangt: Gin Cuftumidneiber, 429 G. Centre fornia Ave. Berlangt: Junger Deutscher als Norter. Gute Dei-math. BB2 Lincoln Ave., Bownanville. Berlangt: Red- und Hofenichneiber, fofort. 71 Washington Str., Zimmer 10. Berlangt: Bainter. 1788 R. Caffen Abe., nabe Cibbourn Ave.

Berlangt: Gin Bladfmith. 621 2B. Chicago Ave. Berlangt: Junger Mann um ein Pferd zu beforen. 307 23. Chicago Ape. Berlangt: Selbstftänbiger Bader um an Cafe und Brod ju heffen. Tagarbeit. California und Mil-wantee Abe.

Berlangt: Gin guter Bagenmacher. Ede Armitage und Beftern Abe.

Berlangt: Gute Painters, 102 Evergreen Ave.

9. Pusching. mobi
Berlangt: Ein benticher Junge von 17—18 Jahren
für leichte Handarbeit. 1659 28. North Ave.

Berlangt: Tücktige Mönner um einen Artifel zu
verlausen, ben jede Familie brancht und an bem
mon von \$4—\$8 per Tag. berdienen fann. 1107 Beimont Ave.

Str. jam Verlangt: Ein guter Brobbader zur Ansbülfe an pwi Tagen in der Woche. 167 — 31. Straße. Im Verlangt: Tas Arbeits-Nachweitungs-Bureau der Tentichen Geiellichaft den Gebeige. 30 La Salle Sir., dermittelt Arbeitern aller Ert Peichäftigung. den Anderschaft unter Arbeitern aller Ert Peichäftigung. den Anderschaft verlage eine Geinstelle der Merkenten der Geinst Untträge mündlich oder schriftlich abzugeden. Berlangt: Manner um Beftellungen für das Re-bariren und Painten bon Schindel-Tächern entge-genzunehmen. G. Kennealh, 3003 S. Loomis Str. Ismalw

#### Stellungen fuchen: Manner. (Ungeigen unter Diefer Mubrit, 1 Cent bas 2Bort.)

Gesucht: Arothader, 2. Sand, jucht Stellung.— Abr. 28. 988 Abendbott. imbi Gesucht: Lediger Mann mit besten Zeugnissen jucht irgend welche Arbeit. 391 Sezavisi Str. sand Gefucht: Ein benticher lightriger Junge, ber noch bie englische Schule besucht, winicht Stelle in Difice ober Groceroftore. Raberes 4665 Tracy Abembmi mbmi Gefucht: Stellung als Porter, Baiter ober bergi. Mbr. 28. 903 Abendboft. mobi

Gefucht: Brod: ober Cafe-Bader fucht Stelle. -Abr. Bafer, 2940 Cottage Grobe Abe., Job Floor. Befucht: Selbftitundiger Brodbader fucht Arbeit. Abr. 28. 986 Abendpoft. mobi Befucht: Ein erfter Alaffe Cafebader, verheirathet, unicht ftetigen Blat. B. C. 270 Abendpoft. Gesucht: Einer Rlasse Cafebäder, verbeireathet, wünschie steilen Plate.

Selucht: Starfer Junge, 17 Jahre alt, münsch bie Bäderei zu erlernen. 3006 Indiana Abe.

Gesucht: Sweite Sand Bäder such Etelle. Rord, Getucht: Sweite Sand Bäder such Etelle. Rord, Getucht: Sweite Sand Bäder such Etelle. Rord, Getucht: Abe und gute Mähchen prompt besorgt. Tel. Borth 455. Gefucht: Starfer Junge, 17 Jahre alt, wünscht bie Baderei gu erlernen, 3006 Indiana Abe.

Berlangt: Frauen und Madden. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Laden und Fabriten.

Berlangt: 10 gewandte Majdinenmadden f. Chop: rode. 375 2B. Division Etr. Berlangt: Gin nettes junges Mabden als Rell-eerin, 87 Martet Str., nabe Madijon Str. Berlangt: Damen um bas Rleibermachen und Buschneiben gu erlernen. 734 Clybourn Abe. Berlangt: Mabden, bei Sand ju naben an Sbop-roden, jum Sinisben, einige jum Lernen, nicht unter 14 Jahren. Theo. Rolt, 79I R. Salfted Etc. Berlangt: 15 Madden und Frauen im Bottling Den't. von Stafford's Pidle Factory. (28-70) Unftin Ave., nabe Roben Str. Berlangt: Gin junges Madden um Sweaters gu finifben. 683 B. Chicago Abe. Berlangt: Madden um bas Aleidermachen zu er-lernen. Mrs. Sarms, 240 Comer Str.

Berlangt: Majdinenmatchen an Aniehofen. Berlangt: Fleifiges Madden als Berfauferin. — 231 Borth Abe. imo

Berlangt: Junges Madden für Rinder. 514 Coop Etr., nobe Lincoln Abe. und Ubbifon Etr. Berlangt: Madden für allgemeine Sansarbeit Muß Englifch verfiehen. 243 Sheifield Ave., 2 Berlangt: Gin beutiches Madden für leichte Saus-arbeit, farglich eingewandert wenn möglich. Rofen-feld, 210 Auft Str. Berlangt: Madden, 4 in Familie. 2911 Wentworth Berlangt: Madden von 14 bis 16 Jahren, für leichte Gensarbeit. 300 R. Bindefter Ave. Berlangt: Mabchen für Ruchenarbeit. - 458 Gar-Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar-beit. 723 Carrabee Str. Berlangt: 20 Madden bei bobem Cobn. 145 Rorth

rlaugt: Madden ober Frau für Sausarbeit in er Samilie, 738 20. Divifion Etr. erlangt :Gine Fran ober ein Madden für haus it. 2125 Dearborn Str., Glat 2. erlangt: Gin ontes Madden, in ber Ruche gun. 183 G. Wagnington Str., Saloon. rlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit, -der, 640 R. Wells Str. rlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 0 mac Abe.

angt: Gine gute Lund Rödin. 182 19. Rangt: Ein anfiandiges dentiches Mädchen für eit; muß auch freundlich zu Kindern sein. ilan. 3529 Indiana Abe.

ngt: Gin Madchen für allgemeine Sausar: achzufragen 24 Lincoln Ave.

tangt: Ein deutsches Madden für Küchen-1. 109 Fifth Ave. tangt: Mädden von 12-14 Andren um auf tind ut vaffen. Guter Alag für nettes Mäd-1.736 Calvale Ave., nabe Clarf Str.

angt: 75 Mädden. Lefte Familien. Nords md Lafe Liew. M. Price, 427 Division Str., Cffice 1608 R. Halted Str. 16malm geDifice 1668 R. Salueb Str. 10main elangt: Gin beutiches Mabden für Sausarbeit. Baiche, guter Lohn. 83 Rees Str., im Mitch: tlangt: Gin Madden für Sausarbeit in einer lie von 4 Berjonen. Lohn \$3. 3422 S. Park 2. Jat, lints.

retangt: Gin Madden ihr allgemeine Saus: et; \$1.50 per Woche. Borgufprechen Dienstag, ben 10 und 12 Uhr, 39 Olga Etc. Berlangt: Biefe Madden für Hausarbeit. — §3, §4, und §5, 569 Wells Str.

Perlangt: Madden für tfeine Familie: muß gut maiden und bügeln tönnen. Vohn §3.00. Zu erfragen 5160 Afhland Ave.

Berlaugt: Orberfodin, \$7, 3meite Rödin \$5. 599 Berlangt: Gin Mabden bon 15 Jahren, im Res ftaurant. 2332 Archer Abe. Berlangt: Gutes beutiches Mabden für leichte Sausarbeit. Reine Bajche. Sofort. 147 Canaiport

Berlangt: Selbiflandige Röchin. \$4.50—\$5 die Wos de. 2066 Archer Abe. Berlangt: Gute Köchin und Laundreß. Muß Refes renzen haben. 4133 Trerel Boulevard. Berlangt: Gin ftarfes Mabchen jum Bafchen. Gu: ter Lobn. 627 Dearborn Ave. Berlangt: Möbden für allgemeine Qausarbeit.
Reine Walche, 427, 48. Str.
Berlangt: Runges Röbden um auf fleines Kind gu achten. 601 R. Roben Str. Berfangt: Ein Mäbchen für ein Boarbinghaus. — Guter Lohn. 271 Mitwauter Ave. Berfangt: Ein Mäbchen für gewöhnliche Hausars beit. 441 Milwauter Ave., 1 Treppe boch. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Saus: arbeit. 588 Milmanlee Abe.

Berlangt: Sofort: Gute Saushälterin mit ober ohne Kind. 695 Weit 12. Str.

Berlangt: Eine ältere Tame sucht eine ältere bent-iche Frau zur Bedienung. Wilhelmine Schuerner, 325 Kubion Wec. oben.

Verlangt: Ein Mädchen für Hausarbeit. Keine Baiche. 266 Parrabee Str. Berlangt: 500 Manden. Dohn \$1-\$5. 104 Car: rabee Str.

Werlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. — 581 La Calle Abe. Berlangt: Deutsches Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. 365 G. Divifion Str. Eir. Berlangt: Ein Mädden, das fochen, waichen und bligeln fann. 508 La Calle Ave.

Berlangt: Gin antes Madden für zweite Arbeit und auf ein Rind zu achten. 538 La Caffe Ave.

Berlangt: Madden für gewähnliche haubarbeit, — 1196 Milwanter Ave. Berlangt: Gin Madden für teichte gewöhnliche Sausarbeit; muß an Saufe ichtafen. 32 Me Cean Ave., Gde Mojart Str., im Grocery Store. Berlangt: Gutes Dabden für allgemeine Sans-arbeit, 1405 Milwautce Abe.

arbeit, 1695. Milmoutte Abe.
Perlangt: Söhinnen, Mödden für Hausarbeit und yweite Arbeit, Haushälterinnen; eingenaudert: Mädden erbotten isfort aufe Stellung bei boben kohn in feinen Privatfamilien, durch das beutiche Bernittelungs-Vuccau. AV Mells Str. Sonntass offen bis 12 Udr. Mrs. Runge.
2milM Berlangt: Cofort, Röchinnen, Madden für Hausgarbeit und zweite Arbeit. Rindermadden und eins gewanderte Madden für beffere Mage in den fein fen fenillen an der Globeit, bei boben Lohn. Mis helms, 315, 32. Str., nabe Indiana Abe.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.

Sausarbeit. Berlangt: Mabden um in Sausarbeit gu helfen. \$2.50. 518 M. Mibland Abe. Berlangt: Madden für Qausarbeit. 199 28. Di-Berlangt: Gine Röchin, welche icon im Reftau-rant gearbeitet bat. Sountags fret. 220 G. Ban Buren Str.

Berlangt: Madden fur Ruche und Sansarbeit in Meiner Familie. 285 Belben Abr. mbi Berlangt: Gin füchtiges Dlabden für gewöhnliche Sausarbeit. 4501 Foreftville Abe.

Cicliungen fuden: Frauen. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Gefucht: Junges Matchen fucht Stelle. 199 28. Gefucht: Waiche in oder außer bem Saufe. 611 Bejucht: Junge Wittwe fucht Stelle als Haushal in bei Wittwer, Adr. G. 321 Abendunft.

Gefdäftegelegenheiten. Engeigen unter Diefer Rubrif, 2 Gents bas Bort.)

Bu verfaufen: 7 Rannen Mildroute, 700 93. 22.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) permiethen: Wohning mit Einll für Pferb 3u vermiethen; Glat von 8 Almnren mit a tauentlidfeiten, ballenbue Berbunding ber 3 uitreliddin und Strafenbahnen. 5187 Lafe Mipe Parf.

Rimmer und Board.

Bu miethen und Board gefudt. Berlangt: Gute Board. Rorbfeite, Abr. C. 329

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cente bas Bort.) Muß verlaufen: Großes Team, 3 fleine Pferbe, Beichiere. 975 Milmautee Alve. In verfaufen: Gin leichter Top Bagen und ein gutes Pferb. 893 Glifton Abe.

Bicheles, Rahmaschinert 2c.
(Angegen unter beefer Anbrit. 2 Gents das Bort.)

\$20 fausen gute veue "Digborms" Röhmassine mit fünf Schrei Granntie. Demeskie 225. New domn \$23. Singer \$10, Uneeler & Wilson \$10, Cloringe 815, White \$15. Domestic Office, 178

B. Kan Paten Str., 5 Ibhren bittig dom Salked Str., Abends offen. Etr., Abends offen. 7/1° Ihr fonnt offe Arten Rabmaschinen tagen ju Bholesates Breisen bei Alam, 12 Adams Sir. Reue fiberplattirte Singer \$10. Digh Arm \$12. Neue Misson \$10. Svecht vor, che 3br fauft. 23ms\*

Raufe- und Bertaufe-Ungebote. (Angeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Bort.)

(Angoigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Wert.)
Rur \$110 für ein feines Cabinet Grand Rimboll
gen gene gene eichte Abgablungen, 682 Beils
etr. Hinalis

Gefchäftetheilhaber. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cinte bas Wort.)

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Wort., Berloren: Janger Sund, gelb, mit bunflem Mü-en, langen Chren, Jagobnub. Gegen gute Belob-ung abzugeben. 214 G. Rorth Ave.

Grundeigenthum und Saufer.

Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bal Bort.) Bu bertaufen ober ju vertaufchen: Saufer, Lotien Salle Str. 14mallo Zu verfaufen: Billig, ein rentables berihödisch Mierhshaus, für jechs Familien ausgelegt. Süb-feite. In einer guten Mierhs-Nachbarichaft. G. Pries, 198 — 24. Alace. gries, 198 – 24. Linker Zu verlaufen ober 311 vertaufden: Große und tleine Karmen für Baar ober auf leichte Abzahlunger Ullrich, 1460 – 100 Washington Str. 27aps 3n verfaufen: 3 Sanjer und 2 Lotten. 611-616 98. Superior Str., Mrs. Molff. 7malm

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bor: )

10apli 128 La Calle Ctr., S'ume: 1.

175 Dearvorn Str., Bimmer 18 und 19. erleibt Gelb in großen ober fleinen Smannen, auf aushalfungsartifel. Pianos, Pfero, Wagen, wie Logerdausschrine, zu febr niedigen tleiten if iraced eine geldbilder Zeifbauer. Ein beiles ger Pril des Tariscens fann zu leder Jeit undagegodt und badung die Justen verringert werken. Kommus zu mit, wenn 3hr Gelb nöthig habt.

Chicago Mortgage Loan Co., Chicago Mortgage Loan Co., 175Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

28 enn 3 br Gelb braucht, bann tommt m dem einzigen beutschen Geichafte brildniegen. — Stoht Jahrungen. Sod bis \$1000 zu berleiben an Leute im beiferen Gunde auf Mabel und Blands, when beiefeben zu che Bertingung an monatlige m unen nicht Bunich an monatlige m unen. Geischte verschweigen, Sprecht eie Ihr anderetwo bingeltt. D. E. Bo schgent. 70 LoSalle Str., I. Stod, Iv trickes Geischft.

unleiben bon \$15 aufmarts an Dia.

Mogn nach der Südleite
en, wenn Ihr billiges Geld haben fönnt auf
bei, Kianob, Pierre und Abagen, Lagerbauslichts
von ber Northwestern Rortgage
an Co. 465—467 Milwaufer Ete, Ede Cheo Abe., fiber Schröders Truglore, Jimmer 54,
ein bis 6 Uhr übends. Nehmt Clovalor. Gelb
gabbar in beliedigen Beträgen. Trugl
Abe fonnt Geld leiben ohne Supothet.

Cielb ju verfeiben an Serren und Damen, bie in ermaneiten Stellungen find, feine Mortgage: nies rige Raten, leichte Abgeblungen. 15m33m Jimmer 16. 86 Balbington Str.

Urid, Grundeigenthumb and Beideleine !! fimmer 1407, 100 2Boibington Str., Steuerjan idnit: Percen.

Beld zu verleiben auf Mibbel, Rianos und tonftige te Siderheit. Riedrinfte Raten, ebrliche Behands

Merfonlice.

Löbne, Noien, Mtetpe und Schul-ben glier Art ichnell und icher lollefter. Aeine Ge-bilte, wein exfolglis. Offen bis 1 Uhr Abends und Sanntags bis 12 Uhr Artrags. Tearly und Eng-lich gesprocken.

Artrag and Tanton and Collection. Summer 15, 167—169 Washington Str., nabe 5 Ave. 20, Petersen, Mgr.— Ann. Schmitt, Novofat.

Rechtsanwalte. (Angeigen unter biefer Anbeit. 2 Cents bas Wort.)

Singichung von Erbichaften, Nachfahladen, Scha-benerfaxfingen, Löbne, Noten und Schalben aller Art fomell und füger folletzert. Freier Rath in Archtsiaden, Aeine Gleichten wenn erfolglos.

Zonntags offen von 9 bis 12 Uhr Mittags.

616 Chicago Opera Sonje Blod, Ede Bojlington und Glatt Str.

4m3m
The Redissaden prompt beforgt. — Eulie 844—843.
linity Building, 79 Dearborn Str., Wodmung 105
Sgood Self.
Qulius Goldzier.
Qulius Goldzier.
Goldzier & Rodgers, Redisandalte.
Elde 820 Chamber of Commerce.
Ethefie Ede Wospington und Vasale Str.

be Clichy bon Gewaltthätigfeit feine

Spur gu finben mar, ift es boch mog=

lich, bag aus bem Gelbichrant etwas

entwendet worden ift. Es ift möglich,

baß Sie bie Schlofeinrichtung bes

Spindes fannten. Ihre Beldwerlegen=

beiten find fo offenbar, baß fie uns

nach einer fogufagen improvisirten,

flüchtigen Untersuchung gemeldet mer-

ben fonnen. Ich perhore Gie, theile Ih-

nen bie erhaltenen Mustiinfte mit, und

Gie werden erregt. Und - ich bitte

Sie, bas zu beachten - Gie felbft ha=

ben in Ihrem Born, in Ihrer Muf=

regung bas erfte Bort ausgefprochen,

bon bem ich nicht eine Gilbe fagte. Sie

felbst haben ja geradewegs bie logische

Folgerung aus biefen Borausfegungen

gezogen, Die zweifellos noch fcmach,

ber immerhin Borausfegungen find.

Und Gie fagen es felbft, bag man Gie

mit ein wenig Logif gang gut anflagen

fonnte, ben ermorbet gu haben, ben

Jedes Wort bes Richters fpiegelte

fich auf bem Gesichte Dantins bald mit

gornigem, balb mit erschrectem Mus=

brud wieber. Je mehr Ginorn bie

Worte in feiner langfamen, pofirten

Beife mit berufsmäßiger Gefchidlich=

feit wie ein Bunbargt, ber mit ber

Spige ber Stahlfonde eine Bunde be-

taftet, - betonte, befto mehr empfanb

ber fo heftig Ungegriffene ein inneres

Braufen, einen verhaltenen Born, ber

fich aber burch bas plogliche Erröthen

ber Ohren und bas wilde Bligen ber

"llebrigens," fagte Ginorn nun in

väterlichem Tone, "es ift Ihnen ja ein

Leichtes, alle Diefe Bermuthungen gu

entfraften; bie geringfte Erflarung über

Ihre lette Unterrebung mit Rovere

"Uh." fchrie Dantin auf, "tommen

"Gang richtig, wir tommen barauf

gurud. Darin gipfelt eben bie gange

Frage: Gie fagen einem Unter-

uchungsrichter, baß es ein Geheimniß

gibt; Gie fprechen bon einer britten

Berfon, bon Jugenberinnerungen, bon

moralifchen Berpflichtungen - mas

weiß ich? - und Gie munbern fich,

wenn ber Untersuchungerichter barauf

befteht, baß Gie ihm die gange Bahr=

"Sie murbe Ihnen über die Ermor=

bung Roveres nichts Neues fagen und

Bemand Schaben bringen, ber mit ber

gangen Sache nichts zu thun hat. 3ch

fagte es Ihnen und wiederhole es

"Ja," fagte Binorn. "Gie halten fich

an Ihr Rathfel. Run gut. 2118

Richter bitte ich Gie bon jett ab

nicht mehr, mir bie Wahrheit gu fagen:

Mugen auch äußerlich verrieth.

fann Alles wieber gut machen."

wir mieber barauf gurud?"

"Ich fagte fie Ihnen!"

"Die gange Bahrheit?"

heit fagen?"

Sie Ihren Freund nennen."

(Fortfekung.)

Jacques Dantin erinnerte fich bes fleinen Mannes, mit bem er auf bem Wege bom Leichenhause bis zum Rirchhof gefprochen, und beffen Ramen er von den Umftebenben hatte nennen horen. Er hatte ibn nicht gefannt, aber ber Name war ibm aufgefallen. Barum intereffirte die Unmefenheit biefes Bernarbet ben Untersuchungsrichter fo lebhaft!

Und er betrachtete nun herrn Gino: rh, ber, ein wenig furgfichtig, fein rothes Geficht, feine hohe Stirn, auf ber bie Abern herbortraten, über bie Be= richte beugte, Die man ihm foeben gebracht hatte. Es waren unzweifelhaft wichtige, intereffante Berichte, Denn Berr Ginorn, ber fichtlich befriedigt war, brummte von Beit gu Beit:

Plöglich erhob er ben Ropf und betrachtete Dantin mit einem Blid, ber, wie das Bolf fich ausdrückt: "bis in's Weiße der Mugen" brang.

Der Richter martete eine Beile und ftief bann heftig die Frage hervor, Die wie ein Dolchftog traf:

"Wie ich febe, find Gie Spieler!" Diefe Wendung bes Berbors ließ Dantin bon feinem Gige auffpringen. Spieler? Barum fragte ihn biefer

Menich, ob er Spieler fei! Bas hatten benn feine Sitten, feine Bewoonheiten, ja felbit fein Lafter mit ber Gache gu thun, megen ber er borgelaben morben mar?

"Sie find ein Spieler," fuhr ber Richter fort und warf von Beit gu Beit einen Blid auf feine Berichte. "Ein Polizeiagent fah, baß Gie im

Journaliftentlub in einer Racht fünfundamangigtaufend Francs verfpiel=

"Möglich; aber ber einzige Bunft von Bedeutung ift: baß ich fie auch ge= gabit habe."

"Gang richtig," fagte ber Richter. Aber Sie haben fein Bermögen. Sie haben erft letthin eine bedeutenbe Summe gu Bucherginfen geborgt, um Borfenverlufte ju beden." Dantin murbe blaß; feine Lippen bebten, und feine Sanbe gitterten. Der Richter und fein Schreiber bemertten es.

"Wiffen Gie bas aus Ihren Noti= gen?" fragte er.

"Gang richtig," wiederholte ber Richter. "Wir haben Ihnen in ein paar Stunden und auf Grund ber= läfticher Mustunfte ein fleines Mften= heft, fo eine Urt biographische Cfigge angelegt. Gie lieben bas Bergnügen. Man fieht Gie trot Ihres MIters entschuldigen Gie, es ift feine Bosheit, benn ich bin ja alter - überall, mo fich bas berüchtigte "tout Paris" amufirt. Das leichtlebige Leben ift für bie Bermögenslofen bas ichwerfte. Und wie aus diefen Notigen hervorgeht, werläufig halte ich mich an Diefe haben Gie fein Bermogen."

"Das heißt," unterbrach ihn Dantin heftig, "es ware möglich, bag ich, um mir Gelb zu berichaffen, um die Werth= papiere fiehlen zu tonnen, einen Freund ermorbet hatte?"

Ginory ließ fich burch ben frechen Ion biefer Borte, Die fast geschrieen wurden, nicht erregen.

Er blidte Dantin feft an, legte bie Sande über Die Blatter, Die er foeben erhalten batte, und fprach: "Mein herr bei einer Rrimingliache muß ber Beamte, ber Die Wahrheit ergrunden will, annehmen, daß Alles möglich ift; felbit bas Unwahrf liche. Und ich muß geftehen, bag Gie mir in bem borliegenden Falle meine Aufgabe nicht erleichtern. Gin Beuge findet Gie im tête-à-tête mit dem Opfer und bemertt die Bermirrung, mit ber Gie Die Werthpapiere beirachten. 3ch frage Sie, was zwischen Ihnen und Ropere porgefallen ift, und Gie antworten, baf bies 3hr Geheimniß fei; ftatt einer Ertlärung geben Gie mir Ihr Ghren= wort, daß Ihr Geheimnig mit bem Gegenstande ber Untersuchung in feiner Berbindung ftebe. Gie felbft murben mich mahricheinlich fehr naib finben. menn ich nicht meiter brange. Domobl in ber Wohnung auf bem Boulevarb

Die beste

FrühlingsWedizin

Blutes,

ber

Leber

und des

Wagens um diese

3ahrenzeit gedraucht, ist

Dr. Angust König's

hamburger Tropsen.

"Es ift unnöthig und nuglos," unterbrach ihn Dantin. "Ich ein Mörber! Mörber von Rowère! Belcher Bahn= finn! 3ch glaube zu träumen! Das ift ja abfurd, abfurd, abfurd!" "Beweifen Gie mir, baf es mirt-

lich abfurd ift. Bollen Gie nicht ant

"Ich fagte Ihnen Alles, was ich weiß." "Aber nicht bas, was ich wiffen mollte."

"Das ift mein Geheimniß." "Ja, 3hr Shitem. Es ift aber gu ge= wöhnlich, zu platt. Es ift bas Shftem aller Angeflagten."

"Bin ich fcon ein Ungeflagter?"

fragte Dantin ironisch.

herr Ginorn fomieg eine Beile; bann nahm er aus bem Jache feines Schreibtisches einige fleine Papiere, auf welchen Dantin jeht teine Schriftzeiden, mobl aber etmas mie fdmarge Bilber - er wußte feibft nicht was fah; ber Richter nahm fie zwischen bie Finger, um fie bem Berhorten gu gei= gen; bann fcuttelte er fie, und bie Bapiere rafchelten wie trodene Blatter. Ginorh ichien Diefen Papieren ei= nen feltenen Werth beigumeffen; ber Schreiber fchielte hinüber und errieth, baß es die photographischen Mufnah: men maren.

"Wollen Gie, ich bitte," - fagte ber Richter zu Dantin, "Diefe Abzüge prii-

Er reichte fie Dantin, ber fie auf ben Difch ausbreitete und, um beffer gu feben, feinen 3wider auf Die Rafe flemmte.

"Was ift das?"

"Betrachten Gie es genau," er» miberte ber Richter.

Dantin beuate fich über bie Mbguge, prüfte einen nach dem andern und er= rieth in der etwas verwischten Photographie bas Bilonif eines Mannes; mit erhöhter Mufmertfamteit gelang es ibm, eine unfichere Achalichfeit berauß=

"Finden Gie nicht," fragte Berr Ginory, "daß diefe Photographie 36= nen ahneit?

Diesmal fchien Dantin Die Beute einer Bifion.

Seine Mugen fuchten angftvoll bie bes herrn Ginorn; ihr Musdrud fiel bem Richter auf: man batte meinen fonnen, bag bem erichrecten Mann ein Gefpenft erichienen fei.

"Sie fagen, baß es mir ahnlich fei?" "Ja. Betrachten Gie es nur genau. Beim erften Unblid icheint es ber= schwommen. Aber bei eingebender Brufung loft fich etwas Bestimmbares ab, und die Berfon, die ericbeint, bat Ihr Musfehen, Ihre Büge, Ihre Befichtsform!

"Das ift möglich," berfette Dantin. "Es fcheint mir wirflich, als fahe ich mich in einem fleinen, trüben, fcmubt: gen Tafchenspiegel. Aber mas bedeutet



Hebelbefinden oder Edmergen.

Gegen Kopfneb (Migrane ober nervöses Kopfneb), Jahnichmerzen, Reurzlasse, Abenmatismus, Sülfneb, Schmidt im Kinden, dem Kinden, Seigenerben in der Leberge gerb, Seizensteden, Anishvollung der Gelense und Schmerzen jeder Urt schafft die Application von Radvan's Ready Kelief sofortige Erleichterung und dessen der Anische Erleichterung und des eine der und der Anische Erleichterung und der Verlage und der Verlage der Verlage und der Verlag

Gine Stur bei allen Grfaltungen, Duften, entjündetem Sals, Jufluenra, Pronditts, Bucunonia, Anfdwellung der Getente, Sufftweb, Gurgünzungen, Rheumatismus, Rearal-gie, Froftbeufen, Kopfweh, Jahnveh, utfibma. les furirt Die heftigften Schmergen in einer bis

achdem er biefe Unnonce gelejen, Schmerzen bu Gin ichlimm verrenfter 21rm.

"Zein Bewicht in Gold werth." "3ch habe Sie bereits formell aufge=

"Zein Setvicht in Gold werth."
Dorf dan, J. T., 21. Oftober 1897.
Dr. Rad wan K. Co., Rew York.
Meine Herrent—Ich send ende Ihnen eintigend Geld.
Meine Herrent—Ich send ende Ihnen eintigend Beld.
Meadd Relief und ein Dugend Radways Billen zufenden wollen. Man iagt in dieser Gegend, Ihr Readd Relief eit sein Gewicht in Gold werth. Dies ift der Grund, welcher nich zu der Vestellung vergranlatze. Ich gebrauchte fett einiger Zeit, doch detrachte ich R. N. N. diesem weit überlegen, da es zustwehrtebenfellender wiest.

J. M. Al er and der.

Tu Folge von Meumatismus verfrendelt.

In Folge von Rheumatismus verfrappelt.

Edmergen Linderungsmittel.

Schunerzein-Ainderungemittel.

seiches die qualendien Schuerzei jobert bebebt, die gutzindbung lindert und Berfloofung dei einer Ab, olifation farirt, od diefelbe nun von den unngen, sem Magen, Eingeben oder anderen Drüfen oder Trganen berühren.

Ein halder Ibeelöffel dell in einem Glafe Master urirt in verigen Minuten Arömpfe, fauren Wazen, Seddermann, Rerboffut, Schaffongefeit, Mijrane, Diatredon, Duffenterie, Kolif, Bidbungen und einen mitteliden Befehrerten, Kolif, Bidbungen und Bedielfleder und alle anderen malariiden, bildien Bestehneren malariiden, bildien mit bionitigen Fieder in talbefut fein Keilmittel der Meit, wie Kadway's Ready Kelief im Bereine mit Radway's Killen. 50c pro Mlaide. Bei allen Apothetern gu

Madwah's

ein vogetabilisch, milde und guberfäsig. Tragen ur vollkändigen Berbauung, tompletter Absorption und einer gefunden Regelmabigfeit der Kunttionen es flatpers bei. Zur beilung aller Beihderben er Magens, der Leder, der Eingemeide, der Nies ele Magens, ver Leber, ber Erngeiseid, ber Meis-en, ber Plafe, Nervonleiden, Abpertiverluft, Ali-granen Rerdauungsichwäcke, Schwindelanfälle, Francentransheiten. Piliokuät, Dysberpfie. Areis Sie pro Shachtel. Zu haben bei allen Apothefern ober per Koft gegen Einsendung des

Betrags.

Tr. Radwan & Co., Rr. 55 Eim Straße, New York.
Seid gewiß, daß Ihr., Radwan's" bekommt und achtet darauf, daß fich der Rame auf dem befindet, was Ihr kaufet.

Musichlieflich ans Pflangenfioffen jufammengefest, find das harmlofeste, sicherste und beste Mittel der Welt gegen

welche folgende Leiben bernriacht : melde foigense veneen ventraugt.

Sallen frant feit.
Urberffeit.
Apperitlosis feit.
Sischungen.
Scibingt.
Scibingt. Stolit. Critenfteden. Berbeiden.
Berbeicheit. Seiner, wirdelnder Kopf.
Unverdaulichteit. Tumpfer Kopfidmerz.
Sebrechen.
Belegte Junge.
Straftfolgfeit. Unverbaufinfen.
Getrechen.
Belegte Junge.
Arberftare.
Leberftare.
Leibigmerzen.
Leibigmerzen.
Leibigmerzen.
Leibigmerzen.
Leweifet.
Liffe.
Liffe.
Liffe.
Liffe.
Lerborbener Magen.
Latte Hafe.
Lerborbenen.
Letter Liffe.
Letter Liff.
Letter Liffe.
Letter L

Verstopfung,

edetente Magen. Gaftricher Kopischnerz, odbreunen. Salte dieberünter Ragen. im Mude. Riebergerückter Magen. Krämpfe. Seräuber. Serklopfen. Schlasiofigereit. Bilutarunth. Sebe Familie follte

St. Bernard Rranter : Billen borrathig haben.

Sie find in Apothefen gu baben; Breis 25 Cente bie Schachtel nebit Gebrauchsanweitung; find Schachteln für \$1.00; sie werden auch gegen Empfang des Preifes, in Buar ober Berefinseln, irgent wobin is den Ber. Staaten, Canada ober Europa frei gejaudt

P. Neustaggier & Co., Box 2416, New York City Sie in Erftaunen berfegen . . . bas

bedeutet . . ." herr Ginorn wandte fich gu bem Schreiber:

"Navarel ,Gie maten ja Beuge ber Berfuche, die Dr. Dubin und Dr. Barthelemn geftern Abend unternahmen, um uns mittels ber Rontgen= ftrahlen die Funttion ber Lunge und bes Bergens im Bruftfaften eines leben= ben Menschen zu zeigen . . . Nun, bas hier ift auch nicht munberbarer . . . . Das find bie Photographien" (er fprach jett gu Dantin) "ber Rethaut eines tobten Muges. Gie find ber Refler, Die Wiebergabe bes barin enthaltenen Bilbes; bie Photographie bes legten menfchlichen Wefens, welches ber Sterbende betrachtete: Die lette Be= sichtsempfindung bes Unglücklichen. Und die Rethaut bes Tobten - auch ein Beuge! - hat uns bas Bilb bes Lebenben überliefert, ben ber Sterben= de zum letten Mal gesehen hat."

(Fortfetung folgt.)

#### Bruder Seinrich in der Berliner Charitee.

Mls bie in ben Rrantentaffen orga nifirte Arbeiterschaft Berlin's fich mit Nachbrud gegen bie mannigfachen Migftande in ber Charitee auflehnte, ba wurde ihr bies bon ftaatserhalten= ber Seite übel angerechnet, obgleich fpater felbft im Abgeordnetenhaufe bon ben berufenften Autoritäten gugegeben werben mußte, bag in biefem Inftitut manches fchlimm beftellt fei. Benige haben aber wohl Bortomm= niffe für möglich gehalten, wie fie in öffentlicher Berichtsverhandlung an's Tageslicht geforbert murben.

Man höre: Wegen einer in ber Charitec einem Rranten gugefügten . wieholten Mighandlung hatte fich ber Dber=Rrantenwärter Wilhelm Geng bor ber 8. Straffammer bes Landge= richts I zu berantworten. Er war Stationsmärter auf ber Station 3. Di. 9 und wird beschulbigt, in ber Racht zum 4. Marg und am Morgen bes 4. Marg einen bort ftationirten Rranten Ramens Fifch, ber am Deli= rium, an ber Buderfrantheit und an t und wenige nach bem 4. Marg gestorben ift, mißhandelt zu haben. Er beftritt bies und behauptete, bag er ben Batienten, ber fein Bett verlaffen habe und in unguläffiger Beife mit blogen Beinen im Caale umbergegangen fei, in orbnungsmäßiger Weife in fein Bett gu= rudgebracht habe. Der zuftändige Dberargt Dr. Jacobi hat ben Rran= fen am 4. Marg untersucht und gwar blaue Flede am Rorper und eine blutrünftige Stelle im Geficht borgefunben, gibt aber bie Doglichteit gu, baß bie erfteren auf Gelbftverletung beim To= ben im Bett, Die lettere auf feine Rrantheit gurudguführen feien. Die Refundungen mehrerer Reugen, Die mit Fifch auf berfelben Station lagen, fielen zu Ungunften bes Ungeflagten aus. Go befundete ber Rellner Bein= rich: Begen 12 Uhr nachts fei ber un= rubige Batient, wie bies öfter geschab. aus feinem Bett aufgeftanben und nun fei ber Ungeflagte, ber ploglich im Bimmer erfchienen fei, auf ben Rran= ten losgefturgt und habe ihn unter Un= wendung von Schimpfworten, wie "Du Strolch, Bagabund, Saufbruber, De= lirienbruber, Du willft uns bier un= nöthige Arbeit machen?" wieberholt über ben Schabel und in's Gesicht ge= ichlagen, fo bag er blutete. Um näch= ften Morgen furg nach 6 Uhr fei Fisch wieber aufgeftanben, habe feine Betten aufammengepadt und bas Bimmer verlaffen wollen. Da habe ihn ber Ungeflagte gurudgeschlagen, ihm min= beftens 30 bis 40 Schläge in ben Rüden, auf bie Bruft, in's Beficht und auf ben Ropf verfett und ihn gewalt= fam auf bas Bett gurudgeworfen. Dasfelbe befundete ber Beuge Jatobs: Derfelbe ichilberte ben Rranten als ei= nen leicht gu befanftigenben Menfchen, ber in iener Racht allerbings wieber= holt aufgestanden und bon ihm felbit ohne große Unftrengungen wieder be= ruhigt worben war, ba fich ein Barter nicht feben lieg. Letterer habe ge= fchlafen. Der Ungeflagte habe ben Rranten in ber Nacht mighanbelt und am Morgen birett wieber in's Bett bineingeprügelt. Schimpfworte wie ich haue Ihnen in die Fr .... feien bei bem Ungeflagten gang und gabe ge-

die er gebraucht habe, ergangen waren. Die Beweisaufnahme ergab noch, baß ber Angeflagte ben schwer franken Fifch vielfach gequalt und ihn, ber taum auf ben Beinen fich gu halten bermochte, gezwungen habe, Bettbeden gu übergieben u.f.m. - Der Staatsanwalt beantragte mit Riid ficht auf die unglaubliche Mobbeit und die niedrige Gefinnung, Die der Ungetlagte befundet, ein Jahr Gefangnig. Der Gerichtshof bielt es für ermiejen, baß ber Ungeflagte, ber übrigens feine emporende Miffandlung eines Schwerfranten feine Pflicht als Rrantenwärter in gang grober Beife berlegt und bas in ihn gefette Bertrauen brutal getäuscht habe. Der Gerichtshof hielt für jeden Fall eine einjährige Befängnifftrafe für eine angemeffene Guhne und führte biefe Gingelftrafen auf eine Gesammtftrafe bon 11/2 3ab ren Gefängniß gurud. Wir fragen nunmehr: 3ft bies

Mighanblungen gefehen und bie Schlä-

ge, bie ber Angeflagte bem Rranten

in's Geficht gab, laut fnallen boren.

Der Wärter Refe, ber ben Ungeflag-

ten nicht übermößig belaftete, mußte

gleichfalls zugeben, bag ber Rrante

mighandelt worden fei. Bahrichein-

lich um bie Mugenzeugen einzuschüch=

tern, hat ber Ungeflagte bei feinem

Weggange noch in ben Gaal hineinge-

rufen: "Wenn jemand Intereffe baran

hat, mich zu melben, fo mag er es ge-troft thun!" Die Melbung ift fpater

burch einen ber Zeugen erfolgt; er hat

damit gewartet, bis er bas Rranten=

haus berlaffen hatte, benn ba Urg-

neien, Nahrungsmittel 2c. burch bie

Sand bes Ungeflagten gingen, hatte er

Furcht, bag ihm etwas poffiren fonn=

te, wenn er bie Ungeige noch mahrenb

feiner Unmefenheit in ber Charitee

machte. Die Charitee=Direftion hat

ben Ungeflagten infolge jener Bor-

tommniffe fofort entlaffen und felbit

bie Strafangeige erstattet. Dberargt

Dr. Jacobi gab bem Angeflagten bas

Reugniß eines pflichttreuen, fleißigen

Beamten, ber aber mehrfach habe ber=

marnt werben miffen, weil Befchwer-

ben über fein nicht genügend gartes

Wefen und über grobe Rebensarten,

wirklich der einzige Fall von Folte= rung eines Rranten, ber bem Ober marter Geng gur Laft gu legen ift? Wie ift es erflärlich, baß biefe Quale= rei berheimlicht blieb, bis gu bem Zage, wo ber Beuge, ber bie Ungeige er= ftattete, aus bem Gefahrenbereiche bes roben Warters befreit mar? Und mie ift es möglich, bag ein Dann, ber in bem aufgebedten Falle gehauft hat wie ein Schinderinecht, es bis gum Dberwarter bringen und bom Oberarate noch por Gericht bas Zeugniß eines pflichttreuen, fleifigen Beamten er= halten fonnte? Es liegt und fern gu behaupten, bag ber mitgetheilte Un= flagefall für bie Buftanbe in ber Charitee topifch fei, aber Gines ift bon neuem bargethan, nämlich, bag bie Arbeiterichaft auf biefes fonigliche Inftitut mehr wie je ein scharfes Muge gu richten hat. (.. Bormaris")

Bom General Steinmet. "Feldzugs = Briefe" veröffentlichte fürglich ber General ber Ravallerie, Graf v. Wartensleben-Carop. Er mar 1870 Oberquartiermeifter ber erften Urmee, welche bis Mitte Ceptember bes Jahres 1870 unter bem Dberbefehl bes Generals b. Steinmet, bann bis gum Fall bon Det unter bem bes Bringen Friedrich Rarl und fernerhin unter bem Rommando bes Be= nerals bon Manteuffel ftand. Ueber fein Berhältniß jum General b. Stein= met fcreibt Graf bon Wartensleben bom 4. Auguft 1870 an feine Gemah= lin Nachis: "Um Tage finde ich buch-stäblich feine Zeit; benn von Morgens früh bis 2 Uhr Marich, bann gleich Arbeit bis in die Racht, faum gum Effen, welches auch fchon fnapp wird. Es liegt das theils in den Berhaltniffen, theils auch in ber Berionlichfeit unferes Dberbefehlshabers, ber feine Umgebung mehr qualt, als ich es bisher gewohnt war. Er tann wohl nichts bafür; es ift einmal fein Natus rell, und Sperling (Generalftabs-Chef ber 1. Armee) leidet babei noch mehr als ich. boch merben mir es ichon que halten, um ber Gache willen! Der alte herr verfennt fowohl feine als unfere Stellung, und brauchte gu bem, mas er uns zumuthet, nur Abjutanten und Schreiber, feine boberen Generalsftabsoffiziere. Er fann ja feine Dei: nung aufrecht halten und banach schließlich befehlen, tonnte aber wenig ftens auch eine andere Meinung borher hören. Ueberdies ift er fehr Sch habe mir borgenommen, guten Muth zu behalten und einmal auch mit foldem herrn auszufommen." Um 12. August Schreibt Graf v. Wartensleben: "Mit ben Frangofen führen wir ben äußeren mit Steinmet ben inneren Rrieg. Geftern wurde es fo arg, daß ich ihn heute burch Sperling auf bem Dienftmeg gur Rede ftellen ließ, worauf er nach langerem Wiberftreben feine Meuferungen gurudnahm." . . . Um 14. Mu guft, alfo zwei Tage fpater, beift es:.. Seit bem neulichen Ronflitt ift ein eitvas befferes Berhaltniß mit bem alten General; aber Sperling und ich find immer berichiebener Unficht mit ibm über unfere Bewegungen, Aufftellungen, Wahl bes Sauptquartiers,

welches er immer auf ben falfchen fli gel und in elende Refter legt!" Ueber die Abberufung des Generals gibt ein Brief vom 15. September Auskunft: Mis ich heute pon ben Borpoften guriidfehrte, mar eben General Steinmet' Abberufung als Generalgouver= neur nach Bofen gefommen. Die Berbaltniffe, welche bagu geführt haben, tann ich bem Papier nicht anvertrauen: nur fobiel, bag fie nicht in ben Bewefen. Much ber Beuge Dico hat bie ziehungen gum Stabe liegen, welche

Man lasse ihr Zeit, und fast jede Seife gebrauchende frau wird dabin

fommen, Dearline zu verwenden. Die Ungewohnheit, Seife gu benuten, ift allerdings fehr verbreitet. Mach den vielen Jahren fonnen manche frauen fie nicht ohne Sittern und Sagen fort laffen. Wenn aber eine frau erft einmal gu der Erkenntnis gelangt ift, daß fie die allerbeste hülfe im haushalt gebraucht und

verdient, dann werden die Argumente gu Gunften von Dearline fich ftarfer erweis

fen als der gewohnte Gebrauch der Seife. Bei dem Wafchen und Reinigen mit Dear. line hat man Bequemlichfeit, Sparfamfeit,

Schnelligkeit, Gesundheit und Sicherheit. Millions NOW Pearline

fich feit Grabelotte immer vertrauens= voller gestalteten. Der General ichien es erwartet zu haben und trägt es, au-Berlich wenigstens, mit Burbe . und (Sleichmuth."



Beftes Gebiß Bahne \$2.50



Goldfüllung ......50c 

Cine Garantie für 10 Jahre mit jeber Urbeit. Reine Berechnung für Jahngieben, falls Zähne bestellt werben. Unfere Arbeit und unfere Preise und unfer Ruf haben und 15 Jahre in biefem Plat gebalten.

78 State Str., über Rrang' Canby Store. Offen Abende bis 9; Sonntage 10 bis 4 Uhr. Damen-Bedienung.

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE.

nur Drei Dollare en Monat. — Educidet bies ans. — Stun-en: 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Sonntags

Briide.



ur ein jeden Verlag zu beilen das beite. Berhrechungen, feine Einheritungen, fiit, keine Unterbrechung vom Geschäft; ih frei, Kerner alle anderen Sorten Kondoaren für Kadectbrücke, Beibbinden für ichnachen Unterleib, Mutterschaden, dangebauch nich feite Leite, Gummittimmet, Gradebalter und alle Apparate für Berkrümmungen des Richertenschafter und Affige ic., in reichaltigfter Aussmall geschertenschafter und mehr zu eine und Friege ic., in reichaltigfter Aussmall geschriftereien vorrätbig, dem



Wichtig für Danner und Wrouen! Reine Begahlung, wo wir nicht furient!
Irgent welche Art bon Seichlechtsfrantheiten beider Geichlechter, Samenfluß: Bintvergiftung eber Art.
Wonatsführung, somie verforene Namensfröft und jede gebeine Krantheit. Alle uniere Prahacationen find den Plangue entnommen. Wo andere aufhören git fürten, garantiren wer eine Heilung. Freie Konfultation mindlich doer breitlich Sebrechtungen 9 Uhr Adrogent bis 9 Uhr Abends. Arthale Svechfungene 9 Uhr Adrogent bis 9 Uhr Abends. Arthale Svechfungene, ferreden Sie





Dr. Albrecht Heym, Merven-Aryt. Langjöhrig hesialifitich au gebitdet an beutich tenhaufern und Untwerfitäte-Alunten, pleys t Erb. Heibelberg, 103 Mandolph Str., S Gebadde, Telephen Mandolph, Jimmer 1012, den 10—3, anger Sonntags.



Reine Burcht mehr vor des Jahnargis Stuft

NO PLATES TO SE

REQUIRED

Original New York painless Dentists

204 State Strafe, Gde Adams,

indung mehr fieben, geleistet baben, und warenniere frikkeien Annden, die uns funden, sie in au erbane vor Zeien, die uns funden, sie in geneme von Zeien, die unstere alten Arzulauf in einer der Anderen Und jahrelauge gerfiche Arbeit und die den der die Arbeit und die Arbeit und die Arbeit und die Arbeit eine die Arbeit eine nicht war die die Arbeit eine die Arbeit werden die genem die Vertre anzuloden und nachder ihre geben mit jeder Arbeit eine schriftliche Wegens ledem und gebt Arbeit einem Gebris nach Saufe.

Arbeit nach Saufe.

Erdag eine der Arbeit eine fahrfittliche Wegens jeden und gebt Arbeit wird einem Gebris nach Saufe.

Erdag einer und gebt Arbeit einem Gebris nach Saufe.

Erdag einer und gebt Arbeit absolut verles verrichtet, welch gekenten in Ar. 2014 arbeit auch einer angerend werben, aber in auseren Erfchaf e Chiagos. Zweisenten wir einer Arbeit auf eine kinner angerend verleben, aber in die Arbeit auf ert kunner angerend verleben, aber in die Arbeit auf ert kunner angerend verleben, aber in die Erdag ich ein vertreben verliebt er verhaltliebt Luft verleben unt rethen Arbeite mit uneren verleben unt erte Arbeite unt unteren Verleber wit uneren Bereite unt unteren Verleber wit uneren Verleber wirt uneren.

bolles Gebih auf rothem Rubber mit unferen tirten Zauge-Borrichtungen, \$6.00 Moumenes Baffen gatantiet. So. 2000 Rorat Goldfrouen, Selbfuffung und iche ans Art Fullung von unseren Spezialiften ausge-

popularen Preifen. Behandlung und Jahnsiehen koftenfret, wenn andere Arbeit babei bestellt wird. In fannt ims nicht verfehlen — die prominetelle Ge in der Stadt — 244 State Err., Südweft-Ade Nams Str. Wir baben 20 Offices in den Ber. Staaten, aber feine Berbindung mit irgend einer anderen Frum in Ebicago.

gaupt:Office: 54 23. 23. Zir., New York Sprechfunden: 8 Uhr Worg, bis Mitternacht einichtichtich der Zonn: und Feiertage. umfa.dw

#### Gifenbahn.Fahrplane.

n fonnen (mit Absnahme bes R. D. Poftzuges) alls an der 22. Str.e. 39. Str.e. Onbe Bart-64. Etrahe Statton bestiegen werde telffice. 99 Abams Str. und Anditor Durchgebende Juge— Absahrt rleans & Memphis Limited 4, 10 N cleans & Memphis Chaire. 4.10 92 critic. Ith. 4.10 92 critic. Ith. 2.20 critic. 10.10 92 cr | Seringfield & Decatur | 10, 10 91 | 7,35 92 |
| Phonominaten & Chaismorth | 4, 10 92 | 12,50 92 |
| Phonominaten & Chaismorth | 4, 10 92 | 11,70 92 |
| Charago & Piero Eleans Centrel | 8,40 92 | 10,00 92 |
| Chain & Manifate | 3,05 92 | 10,00 92 |
| Rodford Dinhama, Sinty & Sinty & 6,50 92 |
| Chain Raits Sheeland | 3,30 92 | 10,10 92 |
| Rodford Dinhama & Sinty City, all, 45 92 | 6,50 92 |
| Rodford Dinhama & Sinty City, all, 45 92 | 10,00 92 |
| Rodford Dinhama & Sinty City, all, 45 92 | 10,00 92 |
| Rodford Dinhama & Sinty City, all, 45 92 | 1,20 92 |
| Rodford Dinhama & Sinty Control | 1,30 92 |
| Rodford & Freedorf | 1,30 92 |
| Rodford & Freedo

Surlington-Linke.
Thiers, Il elast Str. une Union Estiebahn. Ticket Chices, Il elast Str. une Union Enflogrer-Bahn-tof. Canal Str. uneinen Nabion und Poams.
Lof. Canal Str. uneinen Nabion und Poams.
Ligge Wofahrt Anfunft
Left nach Gulesburg. 48.30 U + 6.10 U
Litama, Etrentor und La Sale. 48.30 U + 6.10 U
Litama, Etrentor und La Sale. 48.30 U + 6.10 U
Litama, Etrentor und Forreston. 48.30 U + 2.05 U
Litama, Tenuer. Cana. Eprings. 10.00 U 2.15 U
Litama, Tenuer. Cana. Chrings. 11.30 U 2.05 U
Gatesburg und Cinnata. 11.30 U 2.05 U Salesburg und Linneld 11.30 B Chuten, Moline, And Johnb. 11.30 B Gort Madijon und Acolai. 11.30 B Chaina and Streator 4.30 R Eterling, Rockelle und Rockford 4.30 R

Balilmore & Ohio. Bahnhof: Grand Jentral Passager-Station; Stadt-Office: 193 Clart Str.

Keine ertra Fahrbreifs berlangt auf den B. & D. Lunited Iggen.
Vofal.
Pro Port und Washington Veilig.
Butte Grove.
Rem Port, Walshington und Britisbuten Ertschuled.
Buttenburg. Eitzeland, Wheeling und
Titsburg, Eitzeland, Wheeling und
Taglich.
Taglich.
Taglich.
Taglich.

CHICAGU & ALTON-UNION PASSENGER STATION:
Cable Street, between Mallenn and Adams Sts.
Thelet Office, 101 Adams Street.

Pacific Vestioned Express. 1 2.00 PM 1.00 PM
Kansas City, Denver & Cahiornia. 1 2.00 PM 1.00 PM
Kansas City, Colorado & Chair Express. 1 1.30 PM 8.00 AM
Springfield & St Louis Day Local 8.00 AM 9.10 PM
M Louis Faince Farress 9 900 PM 7.30 AM
KL Louis Taince Farress 9 900 PM 7.30 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 7.30 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 7.30 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Louis Praince Farress 9 900 PM 8.00 AM
KL Book M 9.00 PM 9.00 PM 8.00 AM
KL Book M 9.00 PM 9.00 PM 8.00 AM
KL Book M 9.00 PM 9.00



Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis: Gifenbahn. Babuhof: Ban Buren Str. & Pacific Abe. Mile Buge täglich.

CHICAGO GREAT WESTERN RY "The Maple Leaf Route."

Grand Central Station. 5. Abe. und Harrison Stress.

99 E. Randelph Str.
Deut i der Opt it er.
Brillen und Augengläfer eine Spezialisät.
Kodafs, Cameras u. Photograph. Naterial.

6 Frank Central Station. 5. Abe. und Harrison Stress.

2 Anglis, Husgen. Sonntags.

2 Anglis, E. Holeph. Des (6.30 R 9.30)

2 Anglis Sith. Et. Holeph. Des (6.30 R 9.30)

3 Anglis Sith. Et. Holeph. Des (6.30 R 9.30)

4 Anglis Sith. Et. Holeph. Des (6.30 R 9.30)

5 Chambre und Buron Vocal. 10.30 R 7.30 4.30

finb. 3ch

ich forbere Gie bagu auf!" Die Feber bes Schreibers frachate und baumte fich, als fühlte fie ben nabenben Sturm. Die fritische Minute nahte; ber bass Schreiber tannte fie fehr gut, Diefe Minute. Das nächfte Bort bes Unter= suchungsrichters mußte entscheidenb merben. Un ben weit aufgeriffenen, beinabe wilben Mugen Dantins fonnte man mahrnehmen, welch' verzweifelter

Rampf fich in feinem Innern abfpielte. Er blidte auf bie Bapierftude, auf bie Binory feine feften behaarten Finger legte; auf biefe "Rlatichbafen" bon Polizeibericht, wie bie bes Lefens un= fundigen Bauern fagen wurden, Die pon ben Schriftstuden behaupten, bag fie flatichten. Er fragte fich, wie viel bon bem Geträtich ber Rlubfellner, Rachbarn und Sausmeifter in biefen

mollte er fich ben Schweiß abtrodnen ober bie Ropfichmergen berfcheuchen. "Nun." faate ber Richter nochmals, bie Ueberlegung fann Ihnen nicht schwer werben, und ich habe bas Recht,

Berichten mohl noch enthalten fei! Er

fuhr mit ber Sand über Die

Miles zu miffen." Nach einer Beile erflärte Jacques Dantin mit ftarter Stimme: "3ch fdwore Ihnen, mein Berr, baß nichts von dem, was mir Rovère ge= fagt hat, als ich ihn bas lette Mal

Die Sache zu bringen, und ich bitte Sie, mich barüber nicht zu befragen." Der Richter ermiberte:

fah, geeignet mare, Aufflarung über

fordert gu fprechen!" "3ch fann nicht, mein Berr!" Je langer Gie gogern, um fo begrundeter wird bie Unnahme, bag bie Enthillung eine schwermiegende mare." "Gehr schwerwiegend; aber fie hat

mit Ihrer Untersuchung nichts gu ichaffen." "Es tommt Ihnen nicht gu, Die Grengen meiner Pflichten und Rechte zu bestimmen; noch einmal: ich be =

fehle Ihnen, mir zu antworten." "3ch fann nicht," ermiberte Dantin. "Gie fonnen nicht?" "3ch will nicht!" versette hierauf ber

in Die Enge getriebene Dann mit gemaltfamer heftigfeit. Das Duell nahte fich feinem Enbe. Berr Binorn ließ ein leifes, nervofes Richern vernehmen; fein blutreiches Beficht murbe fpottifch, mahrend er feine festen Rinnlaben, wie eine Dogge,

Die fich gum Beigen anschicht, beweate. "Dann," fagte er, "ift bie Situation fehr einfach: Gie zwingen mich, an bas Ende meiner Mufgabe gu fchreiten. Berfteben Gie mich?"

"Bolltommen," fagte Dantin mit

bem impulfiven Born eines Menfchen, ber ein Sinbernig nimmt, gleichviel, oh es ibm ben Sals toftet. "Sie verweigern mir bie Antwort!" "3d verweigere fie. 3ch fam als Beuge hierher. 3ch habe mir nichts borgumerfen und, wenn ich fortgebe, nichts gu fürchten. Gie fonnen thun,

mas Ihnen beliebt!" "3ch fonnte," - ermiberte ber Richter langfam, - "eine Borlabung in einen Saftbefehl vermandeln; ein folder ift nun unnöthig, ba Gie ja hier find. 3ch will Gie nochmals er=

Das Fao-simile der Unterschrift von

steht auf jedem Umschlag

# PITKIN & BROOKS

3m Retail-Alter Plat,



Hochfeines Affortiment Fleisch=, Wildpret=, Wifch: und Calat: Sets ..... Rachtisch- und Brot- und Butter=Teller . . . . . . 50 Lager-Mufter Dinner-Services gur Undwahl ....

Chamber:Sets .....

Fein geschliffene Glaswaaren.....

Bu mäkigen Preisen.

Gine Epezial-Bartie von prachtvolleu

paffend far Sodgeite Gefdente und Gudre-Breife, m weniger als 50c am Dollar.

Unter ben großen Bargains befinden fich:

Töpfe und Biedeftale, Loving Cupe, Bier-Arnge, Zanfarde, Zabaf: Gefäße, Baien, Bompejanifche Lampen, Rippfachen, Regenidirm=Etander,

Rookwood Effekte.

Dicfe Waaren find wunderhübich und berfaufen fich ichnell. Ede State und Jake Strafe.

Ille Bochbahnguge halten por unferer Chure.

#### (Gigenbericht an Die "Abenbpoft".) Bolitifches und Unpolitifches aus Dentichland.

Berlin, den 30. April 1898. Die Boltsftimmung bezüglich bes fpanifch=ameritanifchen Rrieges hat fich mabrend ber berfloffenen Boche nicht wefentlich gebeffert, und noch immer wünscht ber Deutsche im Durchschnitt ben "Yantees", wie fie jest wieder ein= mal allgemein heißen, auch in bin Beitungen, nicht viel Gutes. Aber Die Regierung winft ab, fo weit fie bies bermag. In ber Beziehung fonnen fich bie Ber. Staaten nicht beflagen. Und ich bermuthe, bag im Laufe ber Beit fich auch die Stimmung beim gewohn= lichen Blebs andern wird. Der "Rlad= berabatich" freilich fchimpft ruftig meis ter, wie in beifolgendem Gebicht:

Par nobile fratrum. An ben alten Angelfachien John Bull.

Run Uncle Sam ben roft'gen Begen Ergreift und auszieht in den Kries Da gibft du gern ihm beinen Segen ilnd wünflicht bertiftlich ihm den Seite fitz regt, du fühlft's gerührt, fich leit. In Dir des Angelfacheinbitt. Wein Simmel, dies Dentungsweile Alter Gemüthsmensch, fieht dir gut!

Tu wieder "glänzend isolirt." Doch laß dich das nicht weiter fräulen. Das eben ist's ja, was dich ziert. Ihr beide zeigt uns einmal wieder. Daß Gleich und Gleich sich gern geiellt Der Sam ist ganz wie du is bleder Und macht wie du sich nichts aus Geld Doch nöthig ift, soll recht ihm fromme ab Die Alnisderwandbischeft, einas mehr Wills dem Gotffen, den bei der der Mit deinen Schiffen, deinem Seer! Der Piebre ift in Arieasgeichäften Wicht so bemaudert sa wie den Aräften Prum bilf ihm, mit dereinten Kräften Bringt ihr den Spanier dab zur Reiften Berachte das Geschrei der Spätter Und eil' ibm fräftig betzustehn! Fürnader, ein Andlick nör's für Gör; tuch beibe Urm in Arm zu sehn, Ziedt ibr gemeinfam aus zum Schlitzin der In Roth verdunden und Gefohr, So wird die Welt bewundernd lagen: "Bet Gott, ein ebles Brüderpaar!"

Auf ben Spanien bon ben Ber. Staaten gemachten Borwurf ber Grau-Tamfeit, und ber Musrottung ber Gingeborenen in ben gentral= und füdame= ritanischen Ländern erwidert man in ben Zeitungen, bag bie Amerifaner felbft es noch viel fchlimmer mit ben Indianern gemacht hatten. 3m llebri= gen bleibt man noch immer babei, baß ber gange Rrieg bon ben Umerifanern muthwillig angezettelt morben fei, und bag bas Gerebe bon Sumanitat nur eitel Dunft und Sumbug fei, ein Mantelchen. um bie Beichichte etwas beffer ansehen zu machen. Die Monroe-Dottrin bor Allem fann man hier gar nicht leiben, und Bismard hat ja auch bei biefer Gelegenheit wieber feine Unficht barüber, bie in bem Musfpruch gipfelt, fie fei eine "ungewöhnliche Unberfchamtheit ber Amerikaner", ausge= fprochen. Beitfichtige beutsche Bolititer erbliden auch in bem gangen Borgehen ber Amerikaner in ber Cuba= frage ernfte Gefahren für Guron- fpe= giell auch für Deutschland, und es mangelt unter biefen burchaus nicht an folden, bie ber beutschen Regierung gum Ginschreiten rathen, nicht aus Liebe gu Spanien, fonbern, unter ber Devise "principiis obsta", aus Furcht bor bie Butunft. Bemertens= werth ift auch folgende Meußerung ber "Münchener Neuesten Rachrichten": "Bett gum erften Male mißt bie Union ihre Rrafte mit einer europai= ichen Macht, die bon ihrem gebietenben Standpuntte früherer Zeit meit hinabger üdt ift. Obwohl bie Union gu ben größten, finangiell ftartften und bevölfertifien Staaten ber Welt gehört, herricht boch bis in bie Rachtreise hinein volle Ungewigheit barüber, welcher bon beiben Gegnern ben Sieg babon= tragen mirb. Bisher hatte man in Guropa weitgebenbe Borftellungen

bon ben Rraften ber fich nach allen Richtungen bin riefig entwickelnben Bereinigten Staaten. Diefe Uebergeu= gung wurde noch verstärft burch bas Muftreten ber Regierung zu Bafhing= fie richtete an die mächtigften Staaten, wie England, Schreiben in einem Tone, welcher nach europäi= ichen Begriffen ben offenen Rampf beabfichtigen mußte, und erreichte bamit unerwarteter Beife ihren 3med. Da= nach hielten viele bie Union für bas mächtigfte Staatsmefen; jest bereits erscheint fie in einem gang anderen Lichte. Wenn die Bereinigten Staaten mit ihrem Borgeben gegen Spanien im allgemeinen eine agref= five Politit nach Often wie nach Westen einschlagen wollen, fo werben fie burch bie jegigen Erfahrungen belehrt mer= ben, daß ihre gange Organifa= tion geanbert merben muß.

Dag indeg, vorläufig wenigftens, bie Neutralität Deutschlands gefichert ist, das ist tropdem richtig, und es ware auch eine gang unverzeihliche Thorheit von Deutschland, wenn es fich anders verhielte, benn Deutschland Sozialiftischen Bartei gefichert fühlen hat mahrlich zu wenige Freunde in ber und beshalb ben Rampf gegen Diefelbe Belt, um fich burch Parteinahme gegen bie Ber. Staaten noch einen neuen Feind augugieben, ber ihm fbater ein= mal fehr unbequem werden konnte.

\* \* \*

Natürlich fehlt es auch bei biefer

Belegenheit nicht an allerhand Narren und Abenteurern, die auf diefen Rrieg als eine paffenbe Gelegenheit feben, fich bor ber Welt zu blamiren. Und an verfrachten Griftengen, Die in Amerifa bei biefer Sache ihr Glud gu machen hoffen, ift auch tein Mangel in Deutsch= land. Go zogen erft vorgeftern gehn Giel, um mich milbe auszudruden, von hier nach hamburg ab, wo fie fich nach New York einschiffen wollten, und ba beabsichtigten fie, fich anwerben au laffen. Gie hatten scharf geschliffene Mehgermeffer, Revolver billigen Fa= brifats, und ahnliche Morbinstrumente bei fich, fonft aber nichts, außer bem lleberfahrtsgelb. In hamburg jeboch blieben fie figen, und in leichtfertiger Gesellschaft vergeubeten fie ihr Geld, fodaß fie schließlich fich bon Freunden hier wieber "einlofen" laffen mußten. Durch biefes fleine Abenteuer ift ihr Rriegsburft borläufig geftillt. Derglei= chen Geschichten paffiren gerabe jest fehr viele in Deutschland, und bie bie= fige ameritanische Botschaft hat mahrend ber letten brei Bochen Berge von Briefen und Depefchen von "Crants" und allerhand fonstigen Menfchentin= bern erhalten, welche bie fomischften Unliegen an Ontel Sams Gelbbeutel hatten. Giner biefer Biebermanner a. B. telegraphirte an bie Botschaft, fie folle ihm fofort 30,000 Mart fchiden als Borichuß auf eine großartige Erfindung, die er gemacht, und die er im Weigerungsfalle felbfiverftanblich fofort an Spanien verfaufen wolle. Und es waren noch viel "lachhaftere" Un= liegen unter biefen Briefen, wie einer, in bem ber Betreffenbe, ber Unteroffi= gier in einem Dragonerregiment gemefen zu fein behauptete, fofort ein Patent als ameritanischer Oberft ber= langte, in welchem Falle er in bie Inbafionsarmee nach Cuba eintreten würde. Er fonnte und wollte es auch gar nicht begreifen, bag man unter faffung von Moral und guter Gitte folden Umftanden auf feine werthvol= len Dienste vergichtete. Natürlich den Beiblichfeit hat heftiger fchlagen fprach biefer Schlaumeier fein Wort

Das Fac-simile der

Unterschritt von

Tägliches Waschen

# Glenn's

entfernt thatfadlich jene Rinnen und Com meriproffen, welche bie ichonfte Befichtefarbe entstellen und Genichter banlich maden, bie in anderen Fällen Dobelle meiblicher Schon: beit fein murben. Die bagegen empfohlenen Rosmetics perbeden und pergrößern nur bie Rebler bes Gefichts und ber Sande, mabrenb

## Glenn's Schwefel. Geife

biefelben bauernd entfernt und beren Bieber fehr verhindert. Berfauft von Apothefern

Bill's Saar- und Bart-Farbe, fowars oder braun.

nöthig, benn, wie er naib bingufügte, bas Englisch ift ja boch nur fo "eine Urt bon Deutsch, und ba fann mir's ja nicht fchwer fallen, es fchnell gu ler= nen." Und biefer Spagvogel mar einer bon bielen. Man hat hier eben noch immer fehr brollige Unfichten über

Dem Bonner Profeffor Fintler, ber ber Chef ber beutschen Universitäis Musftellung bei ber Chicagoer "Fair" mar, ift es gelungen, eine für Die Bolfs ernährung fehr wichtige Entbedung au machen, über bie er fich ausführlich ba bem fürglich abgehaltenen Mergte-Rongreß in Madrid ausgesproden lat. Er hat feine Erfindung Tropon ge= nannt, und biefelbe befteht aus einem theilweife chemisch hergestellten neuen Eimeiftorper, ber brei außerft wichtige Gigenschaften in fich vereinigen foll, nämlich Bohlfeilheit, Leichtverbau= lichfeit und große Nahrfraft. Mit bem neuen Rahrstoff ift ichon langere Beit experimentirt worben, und es hat fich gezeigt, daß er auch wohlschmedend und man ihn Monate lang regel= mäßig zu sich nehmen tann, ohne bag er Ginem "über" wirb. Die beutsche Regierung hat fich nun auch ber Sache bemächtigt, und man beabsichtigt, auf langere Beit hinaus praftifche Berfuche im Großen zu machen, um festzuftellen, ob Tropon fich als ein Bolts= nahrmittel bewähren burfte, nament: lich auch, ob es in Hofpitälern, in der Urmee mahrend bes Rrieges u. f. m. fich als Nahrstoff eignen murbe.

Mit ihrer Erflärung im Reichstag porgestern hat die Regierung endlich einmal etwas Bernunftiges betreffs ber Sozialiftenfrage gefagt. Der Di= nifter ertlärte nämlich, bag man bon ber Abficht abgefommen fet, ein neues Sozialiftengefet ju erlaffen, weil bas boch nur, wie schon einmal zuvor, bie Wirfung haben murbe, bag ber ruhige Bürger fich burch bas Gefet binlang= lich gegen bas weitere Borbringen ber aus eigenen Rraften nicht langer fiih ren wurde. Denn bie Erfahrung habe gelehrt, bag burch Unterbriidungsgefete ber Sozialismus nicht auszurot= ten fei. Warum ihr, ber Regierung, biefe gang richtige und vernünftige Erfenntnig nur erft fo fpat getommen

Der Fall bes Staatsanmalts Pan= nier in Bernburg, ber wegen graufa= mer, instematischer Mighandlung feineunjährigen Töchterchens gu nes einer Strafe, allerbings einer fehr mil= ben Gelbftrafe, verurtheilt murbe, bat viel Auffehen in gang Deutschland er= regt, mohl megen bes Umftanbes, bak ber Bater ein Staatsanwalt ift. Denn fonft liegt fein Unlag bor, fich zu mun= bern. Die Rinberergiehung wirb bier immer noch, wie zu Großbaters Zei= ten, zum großen Theil burch forper= liche Budtigung betrieben, und mei= nem Gefühl nach gefchieht bies noch in allen Rlaffen ber Bebolterung in biel ju ausgiebigem Mage. Es ift mirtlich Raum in Deutschland für eine Befellichaft gur Berhütung von Grau= famfeit gegen bie Rinber. Biel mehr noch als eine folche gegen Thierqualerei. Man prügelt bie Rinber ent= ichieben zu viel, ungefähr fo wie man fie in Amerita gu wenig prügelt. Oft ift man fogar auf ber Strafe Reuge bon fo roben, übertriebenen Budti gungen ber Rinber, bag in anberen Ländern Polizei und Bublifum ein= fchreiten murben. Aber bier fieht man bas für recht an. Ignotus.

#### Buritanifde "Moral".

Mus Midbleton, Conn., wird unter bem 3. Mai gemelbet: Frau Charles Goff, obwohl icon 39 Commer gah lend und Mutter bon fechs Rindern, ift in bem nahegelegenen Gaft Sampton eine vielumworbene Schönheit; alte herren und junge Lebemanner haben Die schöne Frau Goff feit Jahren um= fcmarmt, gum großen Merger aller alten Jungfrauen bes puritanifch-fittli= chen Gaft hampton. Und wenn bort ein Berftoß gegen die puritanische Muf= einmal bas burre Berg ber jungfräuli= machen, und bie Rlatschsucht aus ber Englisch, hielt bies aber auch nicht für | Mude ben befannten Elephanten ge-

> steht auf jedem Umschlag VOD CASTORIA.

macht hat, bann hat es auch für bie Berfon, welche bas Mergerniß gegeben, "gefchellt", und wehe berfelben, wenn fie nicht ben Ort verläßt ober in Sad und Asche bußfällig zu Kreuze ktiecht. Das hat nun auch die Frau Goff ersfahren muffen. Am Sonntag war die Witterung schön; bie Luft mar lau und ber Abend lub jum Spaziergang im Freien ein. Der Mann hatte nichts ba= gegen und berfprach, bie Rinder hüten gu wollen, während bie Gattin und Mutter fich burch einen Spaziergang erholte. Auf ber Strafe traf fie ben jungen Garl Flood, und in beffen Gesellschaft wurde ber Spaziergang fortgefett. Du lieber himmel, es ift abfceulich langweilig, mutterfeelenallein an einem lauen Frühlingsabend fpagieren zu gehen! Frau Goff und Flood waren in traulichem Gefprach ungefähr am Ende der Ortschaft angekommen, als plöglich aus dem die Straße zu beiden Seiten abgrenzenden Didicht die puritanisch-sittliche Nemesis hervor= brach, die einsamen Spaziergänger überfiel, in das Didicht ichleppte, ben Flood an den erftbesten Baum festband, die Frau entfleidete, sie dann in eine Ladje bon mit Bettfebern gefpidtem Theer war und in diefer Daffe herumwälzte, bis Frau Goff bon oben bis unten in ein Alib von Theer und Fe-bern gehüllt war. Dann überließen die masfirten und schurfischen Rächer ber öffentlichen Moral und guten Sitte bon Cast Hampton bie Aermste sich felbit und ichlugen fich feitwärts in bie Bufche. Die Frau griff ihre Rleiber auf, fonnte biefelben natürlich nicht angieben, und eilte in ihrem Theerund Federntleide fo ichnell fie tonnte nach ber ungefähr eine Meile entfernt gelegenen Wohnung, wo Mann und Kinder sich an die Arbeit machten, sie bon bem entfeglichen Rleibe gu befreien. Das gelang nur theilweise; aus bem üppigen Saupthaar ber Frau fonnte mittlerweile angetrodnete Theer nicht geloft werben, und als eine erfte bes nieberträchtigen Uttentats wird ber Merften ihr haarschmud abrafirt merben muffen. Die Rlatfcbafen ber Ortichaft behaupten, bag Frau ifren Gatten und bie Rinber bernadläffigt habe, um ben Beranü= gungen bes Lebens nachgehen zu fonnen: bag ber Mann fich barüber befcbwert eber bie Familie barunter ge= litten babe, barüber liegt aber absolut tein Baweis vor. Ihre Schönheit und Lebensluft hatte es ben alten Jungfern bes Ortes und vielleicht einigen abgemiefenen Berehrern angethan - und bas war offenbar ihr ganges Berbre-

- Uebertrumpft. - ".... Bei uns wird mit Elettrigität beleuchtet, geheigt, gefocht." - "Bah, bei uns in Umerita hat jeder Laubfrosch ftatt ber primiti= ben Leiter seinen elettrischen Aufzug."

#### Finangielles.

ju verleihen auf Cht-Auch jum Bauen. Befte Bedingungen. Mllgemeines Bant-Befchaft.

Western State Bank E.:28.:Ete La Zalle und Randolph Str. Erfte hopotheten zu verfaufen. 11ma,mmfa.

# E. G. Pauling,

Geld zu verleihen auf Brundeigenthum. Erfte Snpotheten zu verkaufen.

## N. M. Blumenthal & Co.

172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave., Berlei: CELD in beliebigen Summen auf ben .. CELD Shicager Grundeigentbum

Erfte Shootheten ju bertaufen.

# 99 Clark Str.,

gegenüber dem Courthoufe. Rajute und 3wijdended Exkursionen

#### nach und bon Deutschland,

Defterreid, Edweis, Lugemburg zc. Gifenbahn ohne Umfteigen und New Yort, auf Bunfd mit Anfenthalt am Riagara Fall. Geldfendungen in 12 Zagen. Fremdes Geld ge- und verfauft. Sparbaut 5 Brogent Binfen.

Unfertigung von Arkunden für deutiche Berichte und Befforden in Bormundichafts., Militar- und Rechtsfachen. Mustunft gratis Spezialität:

#### Bollmachten notariell und fonsularisch. Erbschaften regulirt; auf Berlangen entsprechender Bor-ichuß gemährt. 24mgbm

Deutsches Konsularund Rechteburean.

99 Clark Str. Officeftunden bis 6 Uhr Abbs.. Conntags 9-12 Born.

Beaver Line Royal Mail Steamships. fabren jeden Mittwock den Montreal nach Liverpoot, Tidets nach Euroda \$26. Tidets den Euroda \$30. C. F. WENHAM, 11machw Tel.: Main 4288.



199 OST NORTH AVENUE.
Mütter faufileure Kinderwagen in die
jer dielgten Fabritsbicages, lleberdringer die biefer Angrige erbalten einen Spigenschirm zu
ebem angefauften Bagen.—Bir vertaufen unsere
Baaren zu erkaunlich billigen Beisfen und ersparen
ben Käufern mauchen Dollar. Ein feiner Billich gepolsterter Kodte-Kinderwagen für \$5.00, noch besiere
jür \$9.00. Bir redariten, tauschen um und vertaufen
alle Theile ledarat, was zu einem Kinderwagen gebort. Ebends offen.

PATENT E besongt Erfindungen Beichnungen ausgeführt. Brompt ichnell rein. MELTZER & CO. Pakentbermittler, Ap-suite 82. Mevicters Healts. 1801.



Macht Eure eigenen Bedingungen! Jeder Rredit

gewährt. Alle vier Säden offen 21bends.

\*

※※※※

※※※

\*\*\*\*\*\*

# Es ist leicht genug...

für manche Möbel-Beschäfte Bargains zu versprechen und verlockende Preise anzuführen, aber Ihr solltet jetzt schon wissen, wie die Spreu vom Weigen gu sondern das Wirkliche vom Eingebildeten zu unterscheiden. Unsere Unzeigen sind Chatjachen, keine Behauptungen. Unjere Preise befördern Sparjamkeit, reden nicht nur davon. Unsere Mufter und Qualität halten der genauesten Unterjuchung stand, nicht nur einen oberflächlichen Unsehen. Unsere Bedingungen find angenehme Bergunftigungen-feine eifernen Derträge. Bier seid Ihr sicher! Sier fpart Ihr Geld!





Diefer höchst prattifche Gajolin=Ofen

# Ertra!

Grira! Wir fauften neulich auf einer Auftion in Rem Port über 500 Stüd Brüsseler und Ingrain Teppiche und ungefähr 1000 Rugs. — Wir fauften diese Waaren 10 bis 50 Prozent unter dem regulären Roftenpreis und berfaufen fie im felben Berbaltnig.

Schwerer Tenpich, werth 50c, für . . . . . . . . . . 6×9 Art Squares, werth \$5.50, für . . . . . . ×12 ummendbare Smnrna Rugs, werth \$22.00, für .

Grtra gute 9×12 Tapeften Rugs. merth \$20.00, für . . . \$11.95 Echte ummendbare Emprna Rugs, werth \$40.00, für . . . . \$22.50 Doppelfarbige japanifche Matting, werth 30c, für . . . . . . . . . 16e werth 30c, für 1Ge Ungefähr 500 Stürf von Restern und Leberbleihfeln von Brüsser und In-grain Teppiden, werth von 50c bis 3u \$1.50, für nur 38te Wir statten Euch irgend ein Ammer aus mit Rug ober Teppich für \$1.00 bie Boche.

1901—1911 STATE STR. 3011-3015 STATE STR.

219—221 E. NORTH AVE. 503—505 LINCOLN AVE.

# R. KELLINCHUSEN, 84 La Salle Str. 92 LA SALLE STR. Exkursionen nach alten heimalh Rajute und Zwijchended.

Billige Tahrpreise nad und von Europa. Spezialität: Deutsche Sparbank

Rreditbriefe; Geldsendungen. Borfchuf ertheilt, wenn gewunscht. Foraus Baar aus Bezahlt. Bollmachten notariell und fonfularifch beforgt. Militärjachen Bag ins Austand.

- Ronfultationen frei. Lifte verfcollener Erben. ---Deutsches Konjular- und Rechtsburcau: 3. 8. Confulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntage offen von 9 bis 12 Uhr.

# Billiges Neifent mit allen Dampfichills-Linien und allen Eisenbahn-Linien.

Ueber Land und Meer in eiren 8 Tagen. Rach Deutichland "Grtra Billig"
Rach dem Beiten
Rach dem Beiten
Rach dem Boben
Ueberhaupt von oder nach
allen Plagen der Bett
Man wende fich gefälligft an die weitbefannte Agenmr von

R. J. TROLDAHL, Deutsches Baffage: und Bechsel: Geschäft, 171 G. Sarrifon Str., (Gde 5. Mpe.) Offen Conntags bis 1 Ubr Mittags.

Naegeli's Hotel,

Boboten, R. 3., in der Nahe ber eurobaifden Dampferlinien empfiehlt fich ben Reisenden anf's Beste.

Weafonable Breite, excellente Ruce und gute Bedienung.
Sapsmermomt Neumüller & Schäfer,

Sigenthümer bes "Union Square Datels", Ram Bort.

COMPAGNIE CENERALE TRANSATLANTIQUE, Frangofifde Dampfer : Linie,

71 DEARBORN STR.
Schnelle und bequeme Linie nach Süd-Deutschland und
ber Schweiz.

Hallice W. Kozningki. Semeral-Agent
des Weitens. Maul lov W. Dubillidal. Des Weftens. Ane Dampfer biefer Line machen bie Reife regel-mäßig in einer Boche 28juljmmfe

279 n. 281 B. Madison Etr. Möbel, Teppiche, Defen und Haushaltungs: Gegenstände

ju ben billigften Baar-Preijen auf Rrebit. \$5 Ungahlung und \$1 per Boche faufen \$50 werth Waaren. Reine Ertrafoften für Mus: fellung ber Papiere.

# Zwei große Extursionen

nach der alten Beimath. Reuefter Damburger Doppelichrauben-Dampfer PRETORIA

bon Reiv Port am 28. Mat. Reuefter Bremer Doppelidrauben Dampfer Friedrich der Crosse bon Rem Dort am 28. Juni. Beibe Erfursonen werden unter verfonlicher Leitung meiner Angefiellten ftattfinden. Da meine legijährigen Erfursonen eine io großartige Betheiligung haten, hoffe ich auch in biefem Jahre auf die Gunft bes reisen-ben Publifuns.

Rad wie vor billige Heberfahrts: Breife nad und bon allen europaijden Safen. Geldfendungen 3mal wöchentlich burch beutiche Internationale, namentlich deutsche Rotarints=Ranglei.

Motar Charles Beck Bollmachten, Reisepäffe und fonftige Ur-

Koniulariide Beglaubigungen eingehoft. Erbichaften und fonftige Forderungen regulirk und eingezogen.

Ronfultationen-munblid wie idriftlich-frei

Man beachte: 92 LA SALLE STR. Office auch Sonntag Bormittags offen.

Great E Ertraft bon Dalg und Sopfen, Braparitt Gottfried Brewing Co.



Premier Rafdine .. \$18.00 Alle Apparate. Sarantie 5 Jahre. Freie Instruktion in Wohnung. Gleason & Schaff,

Freies Auskunfts Bureau. Bobne toltentrei tollettirt; Aechtofachen alle Art prompt ausgeführt. 92 Ja Safe Str., Jimmer 41. 4m2